

Ger 85.96.2

### Harbard College Library



FROM THE

#### LUCY OSGOOD FUND

"To purchase such books as shall be most needed for the College Library, so as best to promote the objects of the College."

• • • .

### Ceben und die Schriften

des

D.691

# Johannes von Trittenheim, genannt Trithemius.

Don

新し聞きわり ことのなけるでのでは、現代の日本語のままでした。

Professor Dr. Joh. Joseph Hermes,

Beilage jum Jahresbericht des Gymnasiums zu Prum. Oftern 1901.

Progr.:Nr. 502.

Brüm. B. Plaum Rachf. (M. 30f. Goergen).

Ger 85.16.2

(194 20 e 20) (194 20 e 20)

Lucy Organd fund

## Ilber das Leben und die Schriften des Johannes von Trittenheim, genannt Trithemius.

(Cuellen: Freher, Opera historica Trithemii. Frankfurt 1601. — Busaeus, J. Trithemii opera pia et spiritualia. Mainz 1605. — J. Trithemii epistularum familiarium libri duo. Hagenau 1536. — Legipontius<sup>1</sup>), Vita Trithemii hei Ziegelbauer, Historia rei literariae ordinis S. Benedicti. Pars tertia. Würzburg 1754. — Stramberg-Weibenbach, Rheinijcher Antiquarius; 1. Band, Das Nahethal. 1869. — Silbernagl, Johannes Trithemius. Regensburg 1885. — Marx, Geschichte bes Grzstiftes Trier, 1. Abt. 2. Bb. 1859. — Schneegans, Abt Johannes Trithemius und Kloster Sponheim. Kreuznach 1882. — Schneegans, Geschichte bes Nahethals; 3. Auss. Kreuznach 1889. — Janssen, Geschichte bes beutschen Volles, 13. Auss. Beter u. Welte, Kirchenlegison, Bb. 6.)

Die Mosel darf fürwahr stolz darauf sein, daß die Wiege zweier Männer, die zu ihrer Zeit und weit darüber hinaus zu den gelehrtesten aller Länder zählten, an ihren Ufern gestanden hat. Diese Männer sind Nikolaus von Eues, genannt Eusaus (1401—1464), und Johannes von Trittenheim, genannt Trithemius (1462—1516). Hat der erstere sich, ganz abgesehen von seiner großartigen wissenschaftlichen Thätigkeit, schon allein im Hospital Eues ein Denkmal geset, das seinen Namen und Ruhm auf die fernsten Geschlechter vererbt, so ist letzterer fast nur den Gelehrten bekannt, und selbst seine Landsleute wissen wenig mehr von ihm als den Namen. Und doch verdient Trithemius es wie wenige andere, nicht nur als Gelehrter und Kirchenfürst, sondern auch als Mensch gekannt und geehrt zu werden. Zweck der nachfolgenden Zeilen ist es darum, einiges zur allgemeineren Kenntnis dieses großen Sohnes des Mosellandes beizutragen und ihn insbesondere der studierenden Jugend als vorleuchtendes Muster im Streben nach Tugend und Wissenschaft darzussellen.

<sup>1)</sup> Legipont war Benediftiner im Rloster St. Martin zu Köln.

Das Dorf Trittenheim mit seinen 1150 Einwohnern sinden wir, dem vielsach gewundenen Lause der Mosel folgend, etwa acht Stunden unterhalb Trier, in einem von fruchtbaren Fluren umgebenen Wald von prächtigen Walnußbäumen versteckt, am linken User des Flusses. Gegenüber erhebt sich ein mächtiger Berg, dessen Gipfel die sagenumwundene "Arone" bildet, auf welche die örtliche Überlieserung seit alter Zeit die bekannte wunderbare Erscheinung verlegt, die dem Kaiser Konstantin¹) den Sieg über seinen Gegner verhieß. Ist auch ein Zweisel gestattet, ob der Berg wirklich auf diese Ghre Anspruch machen kann, so hat er doch den unbestrittenen Ruhm, daß die Reden, die an seinen südlichen Abhängen wachsen, einen Wein erzeugen, der dem gegenüberliegenden Dorfe weithin einen wohlklingenden Namen verschafft hat.

Hier also war es, wo Johannes Trithemius am 1. Februar 1462 das Licht der Welt erblickte.2) Sein Later hieß ebenfalls Johannes und war in dem eine Stunde entfernten Heidenburg geboren, (de Monte gentili). während feine Mutter Glifabeth dem etwa drei Stunden flufaufwärts gelegenen Longuich (de Longo vico) entstammte. Seinen Familiennamen kennen wir nicht: er nannte fich stets nach seinem Heimatsorte Trithemius.3) Die Eltern betrieben, wie die Bewohner des Dorfes überhaupt, Weinbau. Johannes war erft ein Jahr alt, als fein Bater ftarb. Nach fieben Jahren heiratete seine Mutter zum zweiten Male. Aus dieser Che aingen mehrere Kinder hervor, von denen aber nur ein Sohn Namena Safob am Leben blieb, der fich fpater, von feinem Bruder unterftigt. bem geiftlichen Stande widmete. Der Stiefvater zeigte fich jum großen Leidwesen der Mutter gegen den kleinen Johannes hart und gefühllos und suchte die schon früh in dem Knaben erwachte Liebe zu den Wiffenschaften mit roher Gewalt zu unterdrücken. Doch der Drang des findlichen Herzens war ftarter als der außere Zwang, und fo entfernte ber Knabe fich nachts heimlich aus dem elterlichen Saufe, um fich von einem befreundeten Nachbarn, der einige Bildung befaß, unterrichten au laffen. Auch der Ortspfarrer icheint an diesem Unterricht beteiligt gewesen

<sup>1)</sup> In dem 3/4 Stunden flußabwärts gelegenen Neumagen ftand "Konftantins herrliche Burg", von der Ausonius in seiner Mosella v. 10 f. fingt:

Et tandem primis Belgarum conspicor oris Noiomagum, divi castra inclyta Constantini,

und von beren ehemaliger Schönheit bie "Reumagener Funde" im Provinzialmuseum zu Trier Zeugnis ablegen.

<sup>2)</sup> Die Trabition bezeichnet ein noch heute ftehendes Saus als fein Geburtshaus.

<sup>3)</sup> Er felbst ichrieb immer Triteming.

zu sein; denn Trithemins dankt ihm in einem Briefe vom Jahre 1487 als demjenigen, der ihm in der Jugend die Anfangsgründe der Wiffenschaften beigebracht habe.1) Daß der sittliche Ernst und der mystische Zug, die später dem gereiften Manne eigen waren, sich schon im Knaben geltend machten, bezeugt der Umftand, daß er nach seinem eigenen Zeugnis ein Jahr lang fastete und betete, um zwei Dinge von Gott zu erhalten. Das eine war Renntnis der Wiffenschaften; mas das andere gewesen, hat er niemals offenbart. Nach Ablauf des Jahres träumte ihm, er sehe einen strahlenden Jüngling mit zwei Tafeln in der Sand, von denen die eine beschrieben, die andere mit bunten Bildern bemalt mar. "Bähle," sprach der Jüngling, und Johannes, ein zweiter Herkules am Scheide= wege, wählte die beschriebene Tafel. Da wurde ihm gesagt, Gott habe fein Gebet erhört und ihm mehr gegeben, als er erbeten habe. Johannes fünfzehn Sahre alt geworden war und der Ruf feines ungewöhnlichen Talentes sich im ganzen Dorfe verbreitet hatte, nahm auf Berwenden des Ortsgeiftlichen fein Oheim und Vormund Beter bon Beidenburg fich des Rnaben an und drang bei feinem Stiefvater barauf, daß er den heißesten Wunsch besselben erfüllen und ihm das Studium in Trier ermöglichen folle. Darüber aber ergrimmte ber eigennützige Mann gar fehr, und doppelte Mighandlungen waren des Knaben Los. Mit harten Worten und noch härteren Schlägen ("duris verbis durioribusque verberibus") suchte er ihn von seinem Vorhaben abzubringen.

Aber je mehr Johannes für die Wissenschaft leiden mußte,2) um so teurer wurde sie ihm, und weil er sah, daß er sein Ziel auf geradem Wege nicht erreichen könne, so suchte und fand er Gelegenheit aus dem elterlichen Hause zu entslichen. Er mochte damals sechszehn Jahre zählen.8) Johannes wandte sich zunächst nach Trier, wo seit 1454 eine höhere Schule bestand; dann ging er nach Köln und zuletzt nach Heidelberg, wo die Humanisten Johann von Dalberg, Wimpheling, Agrikola und

<sup>1)</sup> Epistula ad Dnum Bartholomaeum, pastorem ecclesiae Trittenhem. Busaeus. S. 956: "qui meam literarum exordio roborasti infantiam".

<sup>2) &</sup>quot;Imbres lacrimarum effudit" (Bus.)

<sup>8)</sup> Sein Freund Johann Butbach von Miltenberg (baher Piemontanus genannt), Prior von Maria Laach, will gehört haben, Trithemius habe die Gelegenheit zur Flucht gefunden, als er Baumaterialien zur neuen Kirche nach dem etwa zwei Stunden entfernten Wallfahrtkorte Klausen fahren mußte. Keinenfalls aber kann er damals, wie Butbach anführt, schon zwanzig Jahre alt gewesen sein, da wir ihn in diesem Alter bereits in Sponheim sinden. Die Wallfahrt nach Klausen begann nach der Angabe des Trithemius (Busaeus S. 1088) um 1438.

andere damals berühmte Männer seine Lehrer wurden. Das Hebräische lernte er hier und später in Sponheim von einem getauften Juden, das Griechische von Konrad Celtes, dem Reiseprediger des Humanismus, und von Johann Reuchlin, Physit und Chemie von dem Franzosen Libanius. Alle seine Lehrer stellten dem Jüngling das Zeugnis aus, daß sie niemals bei einem Menschen eine so schnelle Auffassung und ein so lebendiges Gesbächtnis gefunden hätten.

Nach Bollendung feiner Studien wollte Johannes, der fich noch für feinen bestimmten Beruf entschieden hatte, im Januar 1482 nach Tritten= heim gurudfehren. Der Weg führte ihn über Kreugnach und an bem Benediktinerkloster Sponheim1) vorbei, wo der ihn begleitende Freund durchaus Einkehr nehmen wollte. Nur widerwillig folgte ihm Johannes und bestand nach eingenommenem Mahle darauf, daß sie sogleich wieder Aber ichon bei Bockenau, dem nächsten Dorfe westlich von Sponheim, machte ein fürchterliches Schneegestöber den beiden das Weiter= gehen unmöglich und zwang fie, in den Schut des Rlofters guruckzukehren. Obwohl Johannes seine Heimreise nur ungern unterbrach, und obwohl bis dahin bon einem Gintritt ins Kloster gar keine Rede gewesen war, fagte er jest plöglich zu seinem Freunde: "Du wirft sehen, daß ich dort bleibe". Und das Wort erfüllte fich; benn schon am Lichtmestag ließ er fich, eben zwanzig Jahre alt, als Novize in den Orden aufnehmen. Nichts war ihm bom ersten Tage seines klösterlichen Lebens an lieber, als die Ginsamkeit feiner Belle, in der er mit heiligem Gifer dem Studium der Wiffenschaften, bor allem der hl. Schrift, und den Ubungen der Frömmigkeit oblag. Bereits am 21. November 1482 legte er die feierlichen Gelübbe ab.2)

Nachdem im folgenden Jahre der Abt des Klosters, Johann von Colenhausen, seine Würde in Sponheim niedergelegt hatte, um die Abtei Seligenstadt zu übernehmen, wurde am 29. Juli 1483 Trithemius trot

<sup>1)</sup> Rloster Sponheim wurde im Jahre 1101 vom Grafen Stephan von Sponheim gegründet und im Jahre 1124 querst mit Mönchen besetzt. Es bestand zunächst bis zum Jahre 1565, wo der Abt Jakobus Spira zur Reformation übertrat, sich mit Beatrix, der Abtisssin bes nahen Cisterzienserklosters Braunweiler, vermählte und erster reformierter Prediger von Sponheim wurde. Zeitweilig war das Kloster später wieder dem Orden eingeräumt, bis es 1802 von der französischen Republik endgültig aufgehoben wurde. Das jetzige katholische Pfarrhaus und die Kirche sind noch Bestandteile des ehesmaligen Klosters. Rhein. Antiquarius a. a. D. S. 452 ff.

<sup>2)</sup> Rach bem Chron. Sponh. am 8. Dez., was aber wohl auf einer Berwechslung von festum "conceptionis" und "praesentationis Mariae" beruht. Bgl. Silbernagl S. 7.

seines jugendlichen Alters einstimmig zum Abte des Klosters Sponheim erwählt. Am 9. November desselben Jahres empfing er, nachdem er vorher zum Priester geweiht worden war, im St. Jakobskloster bei Mainz die Abtsweihe.

Trithemius hatte die neue Würde nicht gesucht, sich sogar dagegen gesträubt, und so wurde sie dem jungen Manne denn auch kein Anreiz zur Überhebung, sondern vielmehr ein Anlaß zur Verdemütigung. "Warum", so ruft er klagend aus, "warum habt ihr mich, den ungesehrten Jüngling, dem weder Bollkommenheit noch Alter Ansehen gibt, zu eurem Führer gewählt? Wie soll ich sühren, ehe ich selbst gehen kann, wie sehren, ehe ich gesernt habe? So oft ich daran denke, erfüllt Traurigkeit mein Herz, und ich kann mich der Thränen nicht erwehren." An anderer Stelle wiedersholt er diese Klagen und fügt hinzu: "Puer sum, inquam, vita, seientia et aetate, doctrina parvulus, ingenio exiguus."1)

Wenn wir auch in der einstimmigen Wahl des Trithemins zum Abte vielleicht gunächst das Bestreben der Mönche zu sehen haben, die Last des im zerrütteten Kloster wohl wenig begehrenswerten Amtes von den eigenen Schultern abzuwehren, so zeigt sie doch immerhin, zumal fie auf den Borfchlag dreier an der Wahlhandlung beteiligter Abte erfolgte, daß er in der kurzen Zeit seines Klosterlebens sich bereits allgemeines Unsehen und Bertrauen erworben hatte. Rachdem er einmal Abt geworden war, wollte er es auch gang und voll fein, und wenn die Sponheimer Mönche etwa gedacht haben follten, daß es unter ihm im alten bequemen Geleife weitergeben werde, fo hatten fie fich gründlich getäuscht. Trithemius hatte eine viel zu hohe Auffassung von der Erfüllung der Berufspflichten im allgemeinen und von der Würde und der Aufgabe eines Abtes im befondern,2) als daß er den Dingen im Rlofter ruhig ihren Lauf gelaffen hätte. Sein Borganger icheint zwar ein braber und frommer Priefter, aber ein schwacher Sirt gewesen zu sein, und so fand denn sein Nachfolger der Arbeiten und Sorgen gar viele; es galt in weltlichen wie in geiftlichen Dingen Wandel zu ichaffen. Die berfallenen Gebäude mußten aus dem Schutt erhoben, die Verechtsame des Klosters erneuert, die Schulden getilgt, Einnahmen und Ausgaben neu geregelt werden. Nicht weniger groß war der innere Berfall. Wie schnitt dem frommen Abte die Bügellofigkeit, dem gelehrten die Unwissenheit, dem unermüdlichen die Trägheit so vieler Mönche ins Herz! Doch Trithemius verzagte nicht. Mit Feuereifer nahm er

<sup>1)</sup> Busaeus, S. 150 und 413.

<sup>2)</sup> Bgl. Busaeus, S. 213 ff. bas Rapitel: "Qualis debeat esse abbas."

nach innen wie nach außen die Besserung in Angriff. Es verging sast kein Tag, an dem er nicht seine Untergebenen zu gewissenhafter Besolgung der Ordensregeln, zu Gebet und Abtötung, sowie zu Arbeitsamkeit ersmahnt hätte, und in allem, was er von ihnen verlangte, lenchtete er ihnen selbst als Muster voran. Die sittliche Hebung und Erbanung seiner Mönche nicht nur, sondern des Klerus überhaupt war und blieb, auch nachdem er im solgenden Jahre angesangen hatte schriftstellerisch thätig zu sein, das Ziel fast aller seiner Werke. "Unzählige Schriftsteller," schreibt er an seinen Schüler, den Augustiner Benray, "hat der Erdstreiß; aber die wenigsten denken an Erbanung."1)

Ms einen Hauptmangel erkannte Trithemins in Sponheim das Fehlen einer Bibliothef; fand er doch bei feinem Amtsantritte nur 48 Bücher2) von geringem Werte bor. Darum ging eine seiner nächsten Sorgen dahin, eine gute Bibliothek zu beschaffen. Wie gerne hatte er alle Bucher, die im nahen Mainz gedruckt wurden, gefauft; aber dazu reichten die Mittel nicht. Darum ermahnte er seine Monche immer wieder zum Abschreiben von guten Büchern. Wer nicht schreiben fonnte, mußte durch Zurichten der Vergamentblätter und andere Sandreichungen fich dabei nüglich machen. Im Jahre 1492 schrieb er sogar ein eigenes Buch jum Lobe dieses Bücher= schreibens unter dem Titel "De laude scriptorum manualium". Vor allen andern, fagt er darin, seien heilige Schriften zu schreiben, "sod noc saecularium codices recusamus, immo diligimus." Trithemius selbst fertigte u. a. eigenhändig eine Abschrift des griechischen Neuen Testamentes und der Gedichte der Ronne Roswitha an. Durch fleißiges Abschreiben, durch Rauf und Taufch hatte er es bis jum Jahre 1502 bereits zu 1646 Büchern zwölf verschiedener Sprachen gebracht, und er vermehrte diesen Bestand nach und nach auf mehr als 2000 Werke. Er hatte 1500 Gold= dufaten, nach gegenwärtigem Geldwert über 100 000 Mark, für feltene Bücher und Manuffripte ausgegeben und meinte felbst, in gang Deutsch= land habe keine zweite Bibliothek fo koftbare Schriften aufzuweisen.3)

Trithemius sette aber nicht etwa wie der Mann in seines Zeitsgenossen Sebastian Brant "Narrenschiff" nur seinen Stolz darein viele

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ep. II, 40.

<sup>2)</sup> Rach einer anbern Stelle gar nur 14.

<sup>8)</sup> Nach Legipont S. 227 wurde der Wert der Sponheimer Bibliothek auf 80 000 Kronen geschätzt. (Gine Krone = 4,6 Mark.) Und all diese Schätze wurden entweder verschleudert oder von den Wogen der bald nachher im Bauernkriege die Gegend übersstutenden religiösen und politischen Wirren verschlungen, zum Teil sogar als Pferdestreubenutt. Ginzelne Reste sind in alle Welt zerstreut.

und feltene Bücher zu haben, er las und studierte fie auch und mehrte fo fort und fort fein ohnehin ichon reiches Wiffen in einem Mage, bag er balb allgemein für den gelehrteften Mann feiner Beit galt. Jedenfalls befaß er eine gang ausgezeichnete flaffifche Bildung und war mit den meisten lateinischen und griechischen Schriftstellern, Dichtern sowohl als Philosophen, aufs engite vertraut.1) Zudem war er in der Mathematik, Bhyfit, Aftronomie, Chemie und Medizin, vor allem aber in der Theologie Wenn auch fein Freund Bugbach von Miltenbera in feinen bewandert. Laudes Trithemianae fagt, Trithemius habe in keinem Wiffenszweige feines= gleichen gehabt, fo mag es doch gewiß Männer gegeben haben, die ihn auf einzelnen Gebieten des Wiffens übertrafen, aber keiner durfte ibn an Universalität des Wiffens überragt haben. Soren wir ftatt vieler nur einige wenige Zeugniffe über feine Gelehrsamkeit. Gerbelling von der Afademie zu Köln wünscht fich Glück, daß er in dem Jahrhundert lebe, das fo viele berühmte Männer erzeugt habe, unter benen Trithemins der einzige fei, der in Deutschland außer der lateinischen auch die griechische2) und hebräische Literatur bereichert habe. Über die andern großen Männer, fährt er fort, rage Trithemius so weit hervor, daß er ihn mit keinem derfelben vergleichen könne. Er nennt ihn "disciplinarum omnium theatrum spaciosum, exuberans, niti-

<sup>1)</sup> Trithemius war auch Mitglieb ber von Celtes gegründeten "Rheinischen literarischen Gesellschaft," zu ber die angesehensten Gelehrten aus allen Zweigen der Wissenschaft gehörten und die sich insbesondere die Pslege der klassischen Studien ansgelegen sein ließ. "Mit gutem Gewissen," erklärte Trithemius, "tönnen wir das Studium der alten Autoren einem jeden empschlen, der sie nicht aus welklicher Gesinnung und bloß zur geistigen Tändelei, soudern zur ernsten Ausdildung seiner Geisteskräfte benutzt und aus ihnen nach dem Borbilde der Kirchenväter reise Früchte zum Besten der christzlichen Wissenschaften sich aneignen will. Wir betrachten ihr Studium sogar als notzwendig für diese Wissenschaften."

<sup>2)</sup> Wie selten bamals bas Stubium bes Griechischen war, erhellt auch aus einem Briese, ben Trithemius 1507 aus Würzburg schrieb, worin es heißt: "Neminem hic graecis novi literis intentum praeter unicum Engelhardum Funck, decanum novi monasterii, virum doctum et tam carmine quam prosa exercitatum." Ep. II. 44. Und am 20. Aug. besselben Jahres schreibt er an ben ihm befreundeten Mönch Damins, daß seines Wissens berzeit im ganzen Rheinlande niemand sich mit bem Studium der griechischen Literatur besasse. Nach Lamprecht, der merkwürdigerweise unter den Humanisten der damaligen Zeit unsern Trithemius gar nicht erwähnt, wurde in Deutschland das erste Buch mit griechischen Lettern erst im Jahre 1501 gedruckt. Bgl. dessen Deutsche Geschichte, Bb. 5; S. 193 f.

dissimum."1) Bolfgang Hozilius schreibt 1505 aus Paris: "Quidquid enim humanis in rebus scibile fuerit, te non latere scio, qui cunctos hodie mortales ingenio, scientia et experientia literaria facile superas et excellis, quod tua 'scripta et probatissimorum virorum testimonia luce clarius manifestant."2) Und endlich schreibt 1507 ein slandrischer Geschrter: "Magna est nominis tui fama nobiscum et in ore laudaris omnium doctorum virorum, et multi sunt in nostra terra, qui te videre cupiunt tuaque optant eruditione doceri."3)

Stammen diese Urteile auch aus dem ersten Jahrzehnt des 16. Jahr= hunderts, so hatte sich doch auch schon im vorhergehenden der Ruf von der Gelehrfamkeit und der Bibliothek des Trithemins fo verbreitet, daß Gelehrte aller Länder nach Sponheim famen, um ihn und seine Bucher zu seben und zu bewundern. "Was war Sponheim," fcreibt der Baftor Gottfried von Mandel bei Areuzuach, "vor Johannes Trithemius? Nichts. Trithemius aber hat seinen Namen verherrlicht und auf dem ganzen Erdfreise berühmt gemacht."4) 11ud der Fuldaer Mönch Theoderich, der drei Jahre lang in Sponheim fein Schüler gewesen war, erzählt, er habe gesehen, wie bon den Hochschulen bon Baris, Löwen, Tübingen, aus Stalien, Allemannien und anderen noch ferneren Ländern Gelehrte. Fürsten und Brälaten, durch den Ruhm feines Namens gelockt, in Sponheim gusammengeströmt seien ("certatim confluebant")5). Alerander Beging aus Debenter, der Lehrer des Erasmus von Rotterdam, machte fich trot feines hohen Alters noch nach Sponheim auf und erzählte nach seiner Rückschr mit Begeifterung seinen 1200 Schülern, er habe jenes Licht der Welt ("magnum illud iubar mundi") und feine staunenswerte Bibliothek geschen.6) Matthäus Herbanus aus Utrecht hatte gemeint, in gang Deutschland gebe es nicht fo viele Bücher fremder Junge, als er in Sponheim geschen. Wer nicht nach Sponheim kommen konnte, der wollte mit Trithemins wenigstens in schriftlichem Verkehr stehen, und so entstand jener ausgedehnte Briefwechsel mit Theologen, Mathematifern, Physifern, Medizinern und Juristen, mit geiftlichen und weltlichen Fürsten, wie er uns jum Teil noch erhalten ift.7)

<sup>1)</sup> Ep. II, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. I, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ep. II, 29.

<sup>4)</sup> Ep. II, 17.

<sup>5)</sup> Ep. II, 54.

<sup>6)</sup> Busaeus, Ginleitung.

<sup>7)</sup> Bgl. Epistularum familiarium libri duo (Hagenau 1536) und Epistularum ad familiares liber unus bei Bufaus. Andere Briefe bei Frecher.

Strebfame Bünglinge, die fich ben Wiffenschaften widmen wollten, fanden bei Tritheming Rat und Sülfe; viele unterrichtete er sogar versonlich in den verschiedensten Disciplinen. "Welch ein fußes Gefühl," schrieb er, "eine fromme, lernbegierige Jugend für das geläuterte Studium ber göttlichen und menschlichen Wiffenschaften entzünden zu können, fie mit heiliger Liebe für die Kirche und das Baterland zu erfüllen, sie anzuspornen, daß fie alle ihre Kräfte für die Ehre Gottes, ihr eigenes Beil und das Seil ihrer Brüder verwenden! Ihr edlen Jünglinge, auf welche wir die Hoffnung unserer Zukunft segen, kämpfet einen mutigen Kampf gegen die Sunde und den geistigen Tod, gegen die Trägheit der Natur, gegen die Berstrenungen des Lebens, wachset in jeglicher Wiffenschaft, aber bedenkt, daß all euer Wiffen die rechte Weihe und Würde nur von der Frömmig= Die die Religion das gange Leben durchdringen foll, fo feit erhält. foll sie auch den ganzen Unterricht durchdringen und verklären." Wie gern und wie vielseitig Trithemius das Lehramt ausübte, erhellt aus Wimpheling, der in seinem Buche de arte impressoria schreibt: "Ich sah Trithemius in Sponheim unter Rindern von Bauern, denen er die Anfangsgrunde der driftlichen Lehre beibrachte; ich sah ihn unter Geiftlichen,1) die aus verschiedenen Orten gekommen waren, um von ihm Unterricht in der hl. Schrift und in der griechischen Sprache zu empfangen; ich fah ihn unter Gelehrten, die der Ruf feines Namens und feiner Bucherschätze zum Teil aus weiter Ferne angelockt hatte und die fich ungehindert des Gebrauchs diefer Schäte und der weisen und erquickenden Gespräche ihres Sammlers und Ordners erfreuten."

Wie die Augen der Gelehrten, so zog Trithemins auch die der Großen dieser Erde auf sich, und manche derselben hätten ihn gerne dauernd an ihren Hof gezogen. Trithemins aber meinte, ein Mönch gehöre ins Kloster; wie der Fisch außerhalb des Wassers, so gehe jener außerhalb des Klosters zu Grunde. Dies hinderte ihn natürlich nicht, zu einigen fürstlichen Personen, die sich durch besonderes wissenschaftliches Streben auszeichneten, in freundschaftlichen mündlichen oder schriftlichen Versehr zu treten. Ein solcher Fürst war Kaiser Maximilian, von dem Trithemins sagt,2) es gebe in Deutschland niemand, der eine größere Wißbegier, eine ernstere Liebe zu den mannigfaltigsten Studien besitze und eine herzlichere Freude am Aufsblühen der Wissenschaften und Künste habe als Maximilian, der Freund

<sup>1)</sup> Auch fein Bruber Jafob sowie Johann Centurian aus Clufferath, Pfarrer in Trittenheim, gablten zu seinen Schülern.

<sup>2)</sup> De vera studiorum ratione 7.

und Förderer aller Gelehrten. Gin folder Kürft mar auch Kurfürst Joachim I. von Brandenburg, zu dem Trithemins in besonders enge Beziehung trat. MIS Joachim im Oftober 1503 zum Kurfürstentage nach Frankfurt a. M. tam, lud er Trithemius dringend ein, ihn dort zu besuchen, welchem Wunsche dieser auch gerne entsprach. Behn Tage blieb er in der Umgebung des Rurfürsten.1) Als dieser zwei Jahre später zum Reichstage nach Röln reisen wollte, sud er unsern Abt am 11. Juni 1505 wieder ein, in Bonn mit ihm zusammenzutreffen, damit er fich mit ihm über vieles, was ihm am Serzen liege, besprechen könne. Auch diesen Wunsch verspricht Trithemins zu erfüllen, "obwohl er wegen forperlichen Leidens kaum den Fuß rühren könne." "Nihil enim," so schreibt er, "gratius mihi, nihil dulcius hoc tempore contingere potuisset quam sapientissimum eruditissimumque adire te principem, tecum versari, loqui atque disserere, non quidem de parvis rebus ac minimis nec vulgaribus, sed de arduis et maximis et tuo ingenio dignis." Dann erinnert er ihn an die intereffanten Gespräche, die fie vor zwei Jahren zu Frankfurt bis tief in die Nacht hinein geführt hätten, wodurch seine Liebe zu "ihrer himmlischen Philosophic" noch mehr entzündet worden sei. Trithemius traf am 1. Juli in Bonn ein und war hier mit Joachim Gaft des Rurfürsten bon Röln. Um 6. Juli reifte er mit seinem Gonner gum Reichs= tage nach Röln. Sier berbrachte er im Umgange mit den geistreichsten Männern bier der angenehmsten Wochen seines Lebens.2) Auch gelang cs dem Rurfürsten hier, seinen geliebten Freund zu einem längeren Besuche in Berlin zu bestimmen. Am 4. August reiste dieser darum von Köln ab. um für die Zeit seiner Abwesenheit die nötigen Anordnungen für sein Kloster zu treffen. Nachdem dies geschehen war, machte er fich sofort nach Berlin auf, wo er am 8. September 1505 ankam. Mit Freuden nahm Joachim ihn auf und ließ fich bon ihm täglich vier Stunden lang in den Wiffen= schaften, zumeift in der griechischen Sprache, der Mathematik und Geschichte, unterrichten.3) Trithemius fand die Mark ziemlich öde, ihre Bauern un-

<sup>1)</sup> Hier lernte ber papstliche Legat Namund ihn kennen und suchte ihn burch große Bersprechungen zu bestimmen, ihm nach Nom zu folgen. "O quam tarde notus," rief er ihm zu, "quam cito recedis!"

<sup>2)</sup> Bgl. Ep. I, 20.

<sup>3)</sup> Trithemius schrieb in Berlin auch einige Abhandlungen für Joachim, u. a. ein Buch "de laudibus sanctorum" und ein medizinisches Werk. Bon des Abtes medizinischen Kenntnissen zeugt auch der Brief eines märkischen Priesters (13. Mai 1507), der ihm den feurigsten Dank dafür ausspricht, daß er ihn von einem achtzehnjährigen schweren Kopsleiden, an dem die Ürzte sich vergebens versucht hätten, vollständig geheilt habe.

geschlacht, faul und dem Trunke ergeben. "Solus bibendi excessus nomen vitii non habet."1) Ihr Hang zum Müßiggang, sagt er, werde noch vermehrt durch übermäßig viele Feiertage. Frönten sie aber auch der Freß= und Sauflust, so hielten sie anderseits doch die vorgeschriebenen Fasttage sehr pünktlich, besuchten auch fleißig die Kirchen und seien übershaupt voll Hingebung an die Religion.

Auf Bitten des Markgrafen und mit Zustimmung seines Landesherrn, des Pfalzgrafen Philipp, blieb Trithemins in Berlin dis zum Mai 1506, also über acht Monate.<sup>2</sup>) Am 26. April wohnte er der Cröffnung der neugegründeten Universität Frankfurt a. O. bei, zu deren Rektor Joachim ihn hatte machen wollen. Am 14. Mai verließ er dann endlich, vom Kurfürsten mit 300 Dukaten beschenkt, Berlin und kam am 2. Juni nach einigen Unsällen wieder in Speier an.

Nicht geringer als das Vertrauen Joachius war das des Kaisers Maximilian zu unsrem Abte. Er zog ihn häusig zu Kate und legte ihm insbesondere schwierige theologische Streitsragen zur Entscheidung vor, zeichnete ihn auch durch Verleihung des Titels und der Privilegien eines "Kaiserlichen Kaplans" aus.

Wie wir hörten, kehrte Trithemius von Berlin nicht nach Sponsheim, sondern nach Speier zurück, wie er denn auch vor seiner Abreise von hier aus die Weisungen für die Zeit seiner Abwesenheit gegeben hatte. Auch wenn er seinen Ausenthalt in Berlin so lange ausgedehnt hatte, war dies wohl nicht lediglich seinem Freunde Joachim zulieb geschehen, sondern wahrscheinlich auch aus Verdruß über seine widerspenstigen Mönche. Schon seit längerer Zeit nämlich hatte sich zwischen dem Abt und seinen Mönchen eine Klust aufgethan, die während des Ausenthaltes in Berlin nur noch weiter geworden war. Die strenge Zucht, die der Abt

<sup>1)</sup> Ep. I, 44.

<sup>2)</sup> Trithemius hatte somit Zeit und Gelegenheit, ben Kurfürsten näher kennen zu lernen, und barum ist das Urteil von Bebeutung, das er über ihn fällt. Als man Joachim wegen der Strenge, mit der er gegen die Raubritter einschritt, der Grausamkeit beschulbigte, schried Trithemius, das Naturell des Fürsten sei gut, lenksam, sein und angenehm. Er sei ein sittlich reiner Charakter, bescheiden, milbe und höchst wohlwollend, gerecht und gottesfürchtig. Den Armen weise er nicht ab und verschmähe nicht, den Hülflosen zu hören und seine Sache zu untersuchen; jeder habe leicht Jutritt zu ihm. Mit Paulus habe er ihn sagen hören: "Der Fürst ist ein Schuldner der Beisen und Unweisen und soll nach Kräften für die Wohlfahrt aller Unterthanen sorgen; er ist Gottes Diener, auf daß er die Guten schieme, die Bösen aber strase." Annal. Hirs. II, 631 ff.

handhabte, und die heilsamen Reformen,1) die er einführte, behagten vielen Mönchen nicht, und so bildete sich nach und nach eine starke Gegenpartei, die ihm das Leben sauer machte und selbst vor Verdächtigungen und Verleumdungen nicht zurückschreckte. "Entsetzliche Lügen haben sie unter dem Volke ausgestreut", schreibt am 18. April 1507 der damalige Pfarrer von Trittenheim.2)

Bu ihren Intriguen hatten die Undankbaren um fo beffer Beit und Gelegenheit gefunden, als einerseits Trithemins wegen der ihm bom Brovinzialkapitel auferlegten Alostervisitationen häusig von Sponheim abwesend war und anderseits kein geringerer, als sein ehrgeiziger und fitten= lofer Prior Nikolaus von Remich felbst fich an die Spite der Unzufriedenen gestellt hatte. Trithemins, "ein feiner, friedliebender Berr, der bei aller fittlichen Entschiedenheit und Kraft von Natur bedächtig und schüchtern war."3) wollte nicht eher nach Spouheim zurückfehren, als bis die Mönche ihr Unrecht erkannt und sich aufrichtig unterworfen hätten. Aber anstatt in Demut und Gehorfam ihren Abt zur Rückfehr einzuladen, ließen fie vielmehr auf Beranlaffung des Priors eine Schmähfchrift gegen ihn anfertigen. schnöde Undank und diese Bosheit der Monche und gumal des Mannes, der ihm für ungählige Wohlthaten zum größten Danke verpflichtet war,4) brachte in Trithemins den Entschluß zur Reife, nicht mehr nach Sponheim Politische Wirren, die mit den verwickelten Territorial= zurückzukehren. verhältniffen von Sponheim felbst zusammenhingen,5) thaten ein übriges, um jenen Entschluß in dem friedliebenden Manne zu befestigen. darauf in Mainz zusammentretenden Kavitel der Bursfelder Union teilte er sein Vorhaben mit und bat um deffen Entscheid. Das Kavitel, auf dem der Trierer Abt von St. Matthias besonders warm für Trithemins eintrat, wollte ihn zwar bestimmen, wieder in sein Kloster zurückzukehren, er aber sah

<sup>1)</sup> Schon einer seiner Vorgänger, Otto Haueisen, hatte fich von 1466 ab vergeblich bemüht, die Bursfelder Reformen einzuführen. Im Jahre 1467 waren diese Satungen dem Kloster zwar aufgedrängt, aber niemals befolgt worden. Bgl. Rhein. Antiqu., S. 466 f. u. Schneegans, Trith. u. Kloster Sp., S. 61 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. II, 16.

<sup>3)</sup> So Schneegans, Nahethal S. 48 f.

<sup>4)</sup> Ep. I, 67.

<sup>5)</sup> In die Grafichaft Sponheim teilten sich zwei Herren: der Kurfürst Philipp von der Pfalz, mit dem Trithemius es hielt, und der Pfalzgraf von Simmern, mit dem es die Wönche hielten. Da die Beziehungen zwischen beiden Fürsten nicht immer die besten waren, wurde auch das Kloster in Mitleidenschaft gezogen. Lgl. Schneegans, Trith. u. Kloster Sp., S. 105 f.

voraus, daß von einem gedeihlichen Wirken daselbst doch nicht die Rede sein könne und beharrte bei seinem Entschlusse, der dann auch nachträglich die Billigung der übrigen Übte fand.

Mit Freuden hätte auch jest wieder Joachim, mit Freuden hätten Raifer Marimilian und Kurfürst Philipp den berühmten Gelehrten an ihren Hof gezogen, gerne hätte der Abt von Fulda ihm eine Provstei gegeben: aber Trithemius, der von sich sagte: "Oppidum mihi carcer est, solitudo paradisus," Trithemius, Mond mit Leib und Seele, wollte jest chenfowenia wie früher das Ordensleben aufgeben und nahm mit freudigem Dank die ihm vom Bischof Loreng von Bürgburg angetragene Abtsftelle im Schottenklofter St. Jakob in Burgburg an. Nachdem er borfchrifts= mäßig in die Stelle gewählt und bestätigt worden war, trat er am 15. Oftober 1506 sein neues Amt an. Wohl war dies Kloster klein und arm ("pauperculum coenobiolum"), und es mochte Trithemius anfanas befonders fchwer geworden fein, feine koftbare Bibliothek zu entbehren : aber er fand hier wenigstens den heiß ersehnten Frieden und Beit au frommen Betrachtungen und zur Beschäftigung mit den Wissenschaften.1) "Cessi," schrich er an den Philosophen Herbenus, "invidiae et aemulationi satis opportune nec me paenitet quietem bonam et pacem Deo favente consecutum, ut liberius iam deinceps mihimet ipsi liceat esse intentum."2) Und an den Abt Rode von St. Matthias fchrieb er am 16. November 1507: "Qui a meis gravissimas et quas non merui contumelias accepi, rebelles ingratosque monachos spontanea voluntate dimisi non sine deliberatione multa eamque abbatiam, in qua nunc dego, pauperculam sed quietam meisque studiis convenientem accepi, malens inter paucos habere pacem quam cum multis iugem Deo et saluti adversam contentionem."

Biele seiner Briefe zeigen indessen, daß er sich fortan trot dieses äußeren Friedens nicht ganz glücklich fühlte. Die Behandlung, die er in Sponheim<sup>3</sup>) erfahren hatte, und die völlige Erfolglosigkeit seiner heißen Bemühungen daselbst hatten seinem Herzen Wunden geschlagen, die nie wieder heilten. Dieser Kummer mußte auf das weiche Gemüt des frommen

<sup>1)</sup> Auch hier erwarb er wieder mehrere hundert Bucher und 13 handschriften, bie nach feinem Tobe verschleubert wurden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ep. II, 42.

<sup>8)</sup> Er nennt bie bortigen Mönche jett meift nur verächtlich "Cynonoti" b. i. Hundsrücker. Gine andere Auffassung bes Namens "Hundrück" verrät er, wenn er bas Gebirge an anderer Stelle als "Hunnorum recessus" bezeichnet.

Mannes niederdrückend wirken, und so verstehen wir es auch, daß er sich jett fast völlig von der Welt abschloß. Darum lehnte er auch das gewiß verlockende Anerdieten seiner Freunde Peutinger und Celtes, die ihn den engen Verhältnissen entreißen wollten und ihm sogar beim Kaiser Maximilian ein Stipendium erwirkt hatten, das ihn in stand gesetzt hätte, bei ihnen in Augsdurg zu leben und mit ihnen wissenschaftlich zu arbeiten, ab und schrieb, er dürse sich dem Vischof von Würzdurg gegenüber nicht so undankbar erweisen, und überdies wolle er auch Mönch bleiben. Darum hat er auch, mit Ausnahme eines Aufenthalts am kaiserlichen Hofe im Jahre 1508, sich nie mehr bewegen lassen, sich auf längere Zeit von der stillen Klosterzelle, "seinem Paradiese", zu trennen. Selbst seinem fürstlichen Freunde und Gönner Joachim bereitete er troß wiederholter Einsadungen nicht mehr die Freude eines Beschuches, wenn er auch mit ihm in schriftlichem Berkehr blieb und ihm noch mehrere Werke lieferte.

Etwas über 10 Jahre war Trithemius in seinem Klösterchen zu Würzburg unermüdlich thätig gewesen, als ihn am 13. Dezember 1516

<sup>1)</sup> Ep. II, 35.

<sup>2)</sup> Als Belohnung für biese und zum Beweise feiner Freundschaft ichidte Roachim ihm mehrere Tonnen gefalzener Fifche für fein Klofter fowie filberne und golbene Becher und über 500 Golbaulben. Das Berhältnis beiber Männer wird noch naher charafteri= fiert burch ben Brief, von bem eine biefer Senbungen begleitet mar. Er lautet: "Chrwurdiger Bater, geliebter Lehrer! Mit herglicher Liebe muniche ich bir gu beiner neuen Abtei Glud und hoffe, bu werdest ba ruhiger leben als in Sponheim. 3ch flehe jum Allmächtigen, bag er bich, wenn es fo fein hl. Wille ift, wie ich es von gangem Bergen muniche, berfelben lange gefund und gludlich erhalten moge. Bar gerne möchte ich wiffen, ob bein alter Lehrer Libanius noch lebt ober bereits verstorben ist. Im letteren Kalle versäume mir boch ja nichts wegen bes Unkaufs seiner Bücher; benn bu weißt, wie nüglich und notwendig sie mir sind. beinem letten Briefe versprachst bu mir, beine für ben Drud bestimmten Arbeiten moglichft balb zu vollenden. Ift bies geschehen, jo überfende mir alles durch einen treuen Boten auf meine Roften. Ich schicke bir, Teuerster, eine Tonne eingesalzener Bechte und zwei Tonnen Baringe; mogeft bu fie geneigt aufnehmen, nicht um bes Beichenkes willen, fondern jum Undenten. 3ch habe biegmal weber Stor noch Salm aufbringen tonnen, fonft hatte ich fie bir gerne geschickt. Wo ich nur etwas Butes fur bich auftreiben fann, ba macht es mir besonderes Bergnugen, wie es auch bein Fleiß und beine Treue gegen mich verdienen. Mit Recht murbe man mich ber Undantbarteit beichulbigen, vergage ich je beiner Wohlthaten gegen mich. Mein lebhafter Bunich ift, bag bu um Bfingften, ober, wenn es fein tann, noch früher wieber zu mir tommft; benn ich habe viel mit bir zu besprechen, mas fich nicht gut für einen Brief ichidt." In einem Briefe vom 9. Mai besfelben Sahres 1507, ber bas Beichent eines filbernen vergolbeten Bechers begleitete, bankt er ihm als feinem Führer und Lehrer. "Mues," fchreibt er, "was du für mich guträglich haltft gur mahren Weisheit und gum glüdlichen Leben, werbe ich

der Tod mitten aus seinen schriftstellerischen Arbeiten herausriß. Er erreichte also nur ein Aleter von 54 Jahren und 10 Monaten. Fürs Kloster und im Kloster hatte er gesebt, in der Klosterkirche fand er auch seine letzte Ruhestätte. Es wurde ihm ein Denkmal geset mit der Aufschrift: Anno Domini 1516 ipso die sanctae Luciae obiit venerabilis Pater Dominus Johannes Trithemius, abbas huius coenobii, cuius anima in sancta requiescat pace. Amen. Daneben wurde eine Holztafel angebracht mit einem vierzehnzeiligen Lobgedicht des Weihbischofs Flach von Würzeburg1), das ihn den "Ruhm des deutschen Bolkes" nennt und als einen Mann verherrlicht, der gleich ausgezeichnet war durch Tugend wie durch Wissenschaft. Denkmal und Tafel (auch die Gebeine?) wurden 1813, als die Schottenkirche in ein Militärmagazin umgewandelt wurde, in die Kirche zu Neumünster übertragen.

Das Bild eines Mannes wie Trithemius, bei dem der Schwerpunkt seiner Thätigkeit auf literarischem Gebiete liegt, wird erst vollständig, wenn die Skizze seines äußeren Lebens durch eine Betrachtung seiner Werke ergänzt wird. Seine Schriftwerke sind aber so zahlreich, daß hier nur die wichtigsten oder besonders charakteristischen kurz besprochen werden können.2)

Nachdem Trithemius sich durch unermübliches Studium, das ihn oft sogar Schlaf und Essen vergessen ließ,8) vorbereitet hatte, betrat er am 21. September 1484, am Feste des hl. Apostels Matthäus, seine Schriftstellerlaufbahn. Da er sich aber troß aller Borstudien noch für einen "rudis et indigestus scriptor" hielt, so war der nächste Zweck seines Schreibens weniger fremde Besehrung als eigene übung. Er verfuhr dabei in der Weise, daß er aus der hl. Schrift und den Lätern alle Stellen, die sich auf einen und denselben Gegenstand beziehen, zusammentrug und

mit Bergnügen beobachten. Für die so schöne Anleitung, griechisch zu schreiben, banke ich dir herzlich, ich möchte sie um keinen Preis missen. Zweisse nur aicht an mir, als ob ich unsere treue Freundschaft je verleugnen würde. Ich din kein schwankes Rohr und werde die Wohlthaten, die du mir erwiesen hast, nie vergessen können." Den Briefschließt er mit den Worten: "Lebe wohl, du Zierde Deutschlands, du Arche gesamter Weisheit; sei meiner eingebenk vor Gott; liebe mich, wie ich dich innig liebe." Ep. II, 19.

<sup>1)</sup> Bgl. Legipont, S. 243.

<sup>2)</sup> Legipont bespricht sie S. 246-308, und Silbernagl gahlt außer den Briefen und einer Menge von Gebeten und Reden etwa 50 gedruckte und ebensoviele ungedruckte Werke des Trithemius auf. Am 20. Juni 1509 nennt Trithemius selbst im Anhang zu seiner Schrift über die berühmten Männer Deutschlands 54 Werke, die er bis babin geschrieben habe.

<sup>8)</sup> Legipont, S. 220: "Multas noctes ingenti fervore studendo peregit insomnes, interdiu etiam studium necessario cibo et obsonio praeferre coeperat."

diese einzelnen "Baufteine" burch den Ritt der eigenen Gedanken miteinander verband. So gewann er einerseits neue Borftellungen, ander= feits Gewandtheit und Übung im Ausdruck. Auch als Schriftsteller verleugnete Trithemius den feeleneifrigen Briefter und den für den Orden begeisterten Abt nicht. Bon bornherein war das Biel feiner gangen fchrift= stellerischen Thätigkeit auf die Erbanung und Heiligung der Menschen im allgemeinen und der Briefter und Mönche im besondern gerichtet. wir mit dem Worte oder mit der Feder wirfen;" fcpreibt er, "ftets follen wir bedenken, daß wir Brediger der Wahrheit und Berkündiger der Liebe find." Seine Berufspflicht als Sirt und Lehrer der Seinen erfüllte das ganze Denken und Sandeln des jungen Abtes. Erft 22 Jahre alt fchrieb er ein Wert: "Über Urfprung, Aneignung, Schönheit und Nüglichkeit der Tugenden", das ihm indeffen nicht genügte und darum bon ihm dem Teuer übergeben wurde. Sein nächstes Werk, "Lob ber Sungfräulichkeit", hat er leider nicht vollendet, indeffen zeigt er fich darin wie an vielen Stellen feiner übrigen Werke als ein begeisterter Berehrer diefer Tugend.

Die folgenden Abhandlungen "Über die Gitelkeit und das Elend des menfchlichen Lebens"1) und "Über die Gin= richtung bes priesterlichen Lebens"2) befunden bereits eine ungewöhnliche Belesenheit in der hl. Schrift und den Bätern, wie denn auch kein Studium diesem Schriftsteller so wichtig schien, wie das der hl. Schriften. Alle andern Wiffenschaften, fagt er, mußten diesem dienen. Zum Studium der hl. Schriften fordert er darum seine Mönche in seinen Reden und seine Freunde in seinen Briefen immer wieder auf, und er ereifert sich gar sehr3) über jene Prediger, die dem Worte Gottes einen befondern Unftrich zu geben glaubten, wenn fie es mit Spruchen heidnischer Philosophen vermengten und öfters Plato und Aristoteles als Betrus und Baulus citierten. "Die hl. Schrift," fagt er, "die wir mit Recht göttlich nennen, übertrifft weit alle Wiffenschaft und Lehre diefer Welt, weil sie unzweidentig die Wahrheit lehrt, den Geist vom Frdischen zum Simmlischen ableutt, demütig im Glück und standhaft im Unglück macht".4) Und fo fpricht nicht etwa ein Mann, der damit feine Unwiffen= heit in weltlichen Dingen decken will, fondern einer, der in allen 3meigen des Wiffens ju den gelehrtesten feiner Zeit gehörte.

<sup>1)</sup> Busaeus, S. 784-806.

<sup>2)</sup> Daselbst S. 765-784.

<sup>3)</sup> Ep. I, 26.

<sup>4)</sup> Bgl. Ep. II, I u. II, 28.

In der gulegt ermähnten Schrift ftellt Trithemius einem neugeweihten Briefter die Erhabenheit und Schönheit des Brieftertums bor Augen und zeigt ihm, welche Anforderungen diese Bürde an ihren Träger stelle. Diese "aurea instructio", wie Legipont sie nennt, hat das gange innere und äußere Leben des Priefters jum Gegenstande und ift so inhaltreich und zugleich fo praktisch, daß sie von verschiedenen Bischöfen noch bis ins 17. Jahrhundert hinein ihrem Klerus als Wegweiser in die Brazis mitgegeben wurde.1) Der Berfaffer betont u. a. darin, daß ein Briefter gelehrt und fromm fein muffe, und daß er es fich nicht an einer diefer beiden Gigenschaften durfe genügen laffen, ein Gedanke, den er auch fonft mehrfach jum Ausbruck bringt. "Wollen wir unferen Orden wieder ju Ehren bringen," fagt er feinen Monchen, "fo muffen wir die Beiligkeit des Lebens und die Gelehrsamkeit lieben."2) Und seinem Bruder Sakob schraut durch Wiffenschaft, das Priester= tum durch heilige Sitten zu schmucken." Er ift natürlich auch ein heftiger Gegner der cumulatio beneficiorum und sicht in ihr eine Saupt= ursache des Berfalls der Kirchenzucht. "Vae pastores," ruft er, "qui pascunt semet ipsos et oves Domini neglegunt."

Unmittelbar an seine Mönche wendet Trithemius sich in zahllosen Erhortationen. Bereits im Jahre 1486 fonnte er zwei Bucher folder Unsprachen zusammenstellen, von denen das erste deren 25 enthält, die er Homilien nennt, das zweite fieben, die er als Sormones4) bezeichnet. Mus jeder Zeile, ja aus jedem Worte dieser Schriften leuchtet die Begeifterung ihres Berfassers fürs Ordensleben hervor. Gin echter Ordensmann ift ihm bas Schönste, mas es geben kann; "er predigt durch Wort und Beispiel wie die Apostel, freuzigt durch Abtötung sein Fleisch wie die Marthrer, bekennt Gott wie die Bekenner, bewahrt die Reinheit wie die Jungfrauen, lobt unaufhörlich Gott wie die hl. Engel."5) Darum möchte er auch um jeden Breis das Ordensleben aus feinem Berfalle retten oder bavor bewahren und wird nicht mude, feine Schönheiten zu preifen und auf die Mittel hinzuweisen, es wieder in seiner ursprünglichen Reinheit Diese Mittel find Gebet und Arbeit, unterstütt durch Ab= herzustellen. tötung in jeder Form. In den Sermones kommt Trithemius auch auf die berschiedenen Reformationen zu sprechen, die der Benediktinerorden im

<sup>1)</sup> Legipont, S. 247 f.

<sup>2)</sup> De vir. illustr. Ord. Ben.

<sup>8)</sup> Ep. II, 1.

<sup>4)</sup> Busaeus, ©. 409-562.

<sup>5)</sup> Daselbst, S. 153.

Laufe der Zeit erfahren hat; die jüngste, die sog. "Bursfelder", hält er für die beste, nennt sie eine reformatio sanctissima und preist laut den Abt Johannes Rode von St. Matthias bei Trier, den vom Konzil zu Konstanz bestellten Generalvisitator des Ordeus, als ihren ersten Urheber.1)

Um seinen Mönchen eine genaue Kenntnis der Ordensregel zu verschaffen, schrieb Trithemius im Jahre 1486 eine "Erklärung der Regel des hl. Benedikt.") die aber auf die sieben ersten Kapitel der Regel beschränkt blieb. Es folgte dann im Jahre 1487 eine Schrift "Über die Bersuchungen der Mönche") und, weil das Gesübde der Armut nicht mehr überall beobachtet wurde, eine weitere "Über das Eigenstum der Mönche.") Die nächsten Schriften wurden durch die vom Konzil zu Konstanz und von der Bursselber Union vorgeschriebenen Provinzialkapitel und Ordensvisitationen veranlaßt. Im Auftrage der Kapitelssbäter arbeitete Trithemius eine bis ins kleinste gehende "Form der Bisistationen "Form der Bisistationen "Form zur Abhaltung der Provinzialkapitel."6)

Aber nicht nur ascetische und pastoraltheologische Werke sind der Feder unseres Autors entslossen, er ist auch ein Hauptvertreter der damaligen wissenschaftlichen Theologie. Er rechnete es, wie Wimpfeling?) schreibt, zu den größten Wohlthaten der Zeit, "daß man im theologischen Unterricht sich von den unfruchtbaren und schädlichen Wortklaubereien und Spitzsindigkeiten einer verkommenen Afterscholastik wegzuwenden begann und den hl. Thomas, den Engel der Schule, wieder auf den Leuchter hob."8) Wir nennen hier: De investigatione scripturarum. Laudes et utilitates studii et lectionis scripturae sacrae. Quaestiones graecae de Evangelio Johannis. De Evangeliorum dissonantia. De quibusdam in Psalteriis dubiis. Liber octo quaestionum. De illidata gloriosae Virginis conceptione.9) In allen seinen theologischen Werken macht Trithemius das Zurückgehen auf die hl. Schrift zur unerläßlichen Psticht,

<sup>1)</sup> Busaeus, S. 532. Dort auch bie Geschichte ber Bursfelber Reformation.

<sup>2)</sup> Dafelbst, S. 150-408.

<sup>8)</sup> Daselbst, S. 661-723.

<sup>4)</sup> Daselbst, S. 723-741.

<sup>5)</sup> Dafelbit, G. 965 ff.

<sup>6)</sup> Daselbst, S. 1003-1074.

<sup>7)</sup> De arte impressoria 20.

<sup>8)</sup> Seit der epochemachenden Wirtsamkeit des Nifolaus Cusanus und des Kartäusers Dionysius war die Scholastik zu neuem Eifer erwacht und befand sich auch in Deutschland in erfreulichem Aufschwung. Bgl. Janssen, a. a. D. 1, 99.

<sup>9)</sup> Alle ungebruckt. Bgl. Beger und Belte a. a. D.

hält dabei aber immer die Autorität der Kirche und die Tradition als Norm für die Auslegung fest. Welsches Anschen er als Theologe genoß, geht daraus hervor, daß, wie schon erwähnt, Kaiser Maximilian ihm die Entscheidung schwieriger theoslogischer Streitfragen vorlegte. Auch Maurenbrecher gibt zu, daß man Männern wie Nik. Cusanus, Joh. Trithemius, Gabr. Biel u. a. gegensüber von einem Verfall der theologischen Wissenschaft nicht reden dürfe.

Unter den literarischen Werken des Trithemins giebt es zwei, die dem Forscher noch heute unentbehrlich sind. Das eine ist das für die damalige Zeit einzig dastehende patrologische Werk: "Berzeichnis der kirchlich en Schriftsteller", worin er von den Zeiten der Apostel bis auf seine Zeit 962 verschiedene Schriftsteller nebst ihren Werken aufzählt;3) das andere, ein Seitenstück hierzu, ist ein "Berzeichnis deutscher Schriftsteller" (De luminaribus sive de viris illustribus Germaniae.4) Trithemius, der für die Chre der deutschen Wissenschaft wie kein zweiter eiserte, empfand es schmerzlich, daß die romanischen Bölser mit solcher Verachtung auf die deutschen "Varbaren" herabschauten

Cur non laudemus Germanae scripta puellae? Qnae si Graeca esset, iam Dea certa foret. Adde quod hos cecinit quam prisco tempore versus, Hinc sescenteno Phoebns ab orbe redit.

ilber Roswitha und ihre Werke f. Baumgartner, Geschichte ber Weltliteratur, S. 335 ff.
— Ein französischer Schriftsteller nennt bas Wert bes Trithemius "digne de perpétuelle memoire et louange". Schneegans, Trith. u. Kloster Sp., S. 158.

<sup>1)</sup> Bgl. Silbernagl S. 208 ff.

<sup>2)</sup> Maurenbrecher, Geschichte ber tatholischen Reformation, S. 67 f.

<sup>3,</sup> In bas Berzeichnis hat er auch die Ronne Roswitha von Gandersheim aufsgenommen, beren verschollene Werke von Konrad Celtes im Kloster St. Emmeran zu Regensburg im Jahre 1492 aufgefunden und herausgegeben worden sind. Diese Ausgabe begleitete Trithemivs mit den Versen:

<sup>4)</sup> Das Werf zählt 303 Namen auf, benen er 1509 noch achtzehn weitere hinzufügte, unter biesen Jacobus Sybertus ex oppido monasterii eurogalliae natus in dioecesi Trevirorum, quod vulgo monster eyfalen (Münstereifel) nuncupatur, ferner ben schon genannten Joannes Piemontanus natus ex oppido Myltenberg etc. Bon biesem sagt er u. a.: "Scripsit ad Jacobum Syberti memoratum panegyricum opus magnum et licentiosum nimis de studiis meis, quod praenotavit: De laudibus Tritemianis." Nach v. Stramberg, Das Moselthal zwischen Zell und Konz, 1837, S. 415, war "biese wichtige Hanbschrift mit Butvachs übrigen Schriften aus ber Abtei Laach nach Paris gewandert, ist aber durch die Greignisse des Jahres 1815 der Universitäts-Bibliothet in Bonn zugeteilt worden." An letzter Stelle nennt Trithemius in jenem Anhange sich selbst und seine Schriften, damit es ihm nicht gehe wie so vielen anderen, denen man später Bücher zugeschrieben habe, die sie niemals gesehen hätten. Bgl. Silbernagl, S. 259 ff. — Bei Freher, Opera historica, S. 121 ff.

und verfolgte darum mit diesem Werke den Zweck, die wissenschaftliche Chre Deutschlands zu retten. Überhaupt macht die vaterländische Richtung seiner Studien einen sehr wohlthuenden Gindruck. "Er bewahrte sich trot aller Beschäftigung mit der Theologie und mit den alten Klassistern einen lebendigen Sinn für das deutsche Altertum und liebte es, in seinen Werken und Briesen der Wärme seines patriotischen Gesühls Ausdruck zu geben.") Dieser deutschen Gesinnung des Abtes entsprach es auch, daß er eine ausssührliche Geschichte Deutschlands zu schreiben beabsichtigte, für die er noch in seinen letzen Lebensjahren in den deutschen Klöstern Stoff sammeln ließ, sowie daß er sich lauge Zeit mit dem Gedanken trug, eine eigene Buchdruckerei zu gründen, um darin die Quellen zur deutschen Geschichte zu drucken.

Professor Loebell, der in einer Beilage zu seinem Gregor von Tours gegen Trithemius und seine angebliche Geschichtsfälschung recht grobes Geschütz auffährt, legt doch Zeugnis ab für den patriotischen Sinn unseres Abtes, wenn er den später näher zu erörternden "Betrug" des Trithemius als die Folge "eines irre geleiteten Nationalstolzes" bezeichnet und weiter meint: "Auch den Deutschen sollte es an einer in graue Zeiten hinausreichenden Geschichte, einer stolzen Folge von Königen, die es mit dem Glanze Roms und Griechenlands ausnehmen konnten, nicht sehlen. Es war eine nach seiner Meinung auf einen guten Zweck berechnete edle Täuschung, die er sich ersaubte."2)

Eine besondere Liebe bewahrte Trithemins seiner engeren Heimat, dem Trierer Lande. Es war ihm deshalb eine große Freude gewesen, als er unter dem Trierer Erzbischof Johann II. von Baden hoffen durste, nach Trier berusen zu werden, um hier die Geschichte des Erzbistums zu schreiben. Leider aber starb der Erzbischof, bevor der Plan zur Ausstührung kam. Darüber spricht Trithemins in dem bereits erwähnten Briefe vom 16. November 1507 an den Abt des Klosters St. Matthias sein Bedauern aus und fügt hinzu: "Habe ich die Fremde nach meinen schwachen Kräften durch Schriften berühmt zu machen gesucht, so war ich doch keinem Orte und keiner Gegend zu größerem Dank verpstichtet und mehr gewogen, als meiner alten Heimat, dem Mosellande, das sich einst rühmen konnte, Beherrschein und Haupt aller Bölker Europas zu sein."

<sup>1)</sup> Janssen, a. a. Q. I, 101. Bgl. auch die daselbst S. 518 angeführten Worte bes Trithemins: "Es ist ein betrübendes Schauspiel, daß die deutschen Schweizer die Bater-landsliebe so völlig verloren haben, daß sie um französisches Geld ihre Bolksgenossen willig betrügen."

<sup>2)</sup> Rhein. Antiquar., S. 336.

Trithemius war, wie schon ermähnt, ein begeisterter Freund des Ordenslebens: daß er aber nicht etwa in kleinlicher Gifersucht nur den eigenen Orden gelten ließ, beweist seine zum Lobe des Karmeliterordens verfakte Schrift: "De origine, progressu et laudibus Ordinis Carmelitarum". Bur Berberrlichung des Benediftinerordens schrieb er vier Bücher "De viris illustribus Ordinis S. Benedicti')". Darin wollte er den Mönchen zeigen, was der Orden einst war, und was er wieder werden tonne und folle. Gin Seitenstück hierzu bildet das Rlagebuch über den Berfall des Ordenslebens: "Liber penthicus sive lugubris de statu et ruina monastici ordinis,"2) ein Bergleich zwischen einst und jest nebst prattischen Bor= schlägen, wie dem weiteren Berfall zu begegnen sei. "Coeidit corona capitis nostri", heißt es darin, "integritas regularis disciplinae corrupta est et pristinae sanctae conversationis fervor interiit. Ordinis nostri monasteria complura in deformitate sepulta cernimus." Gine Saubtursache des Berfalls der Klosterzucht fieht der Berfasser einer= seits in dem sich mehrenden Reichtum der Klöster und anderseits in der Aufnahme fo vieler Bornehmer. Ja, den Niedergang der Kirchenzucht im affacuicinen, (.. Tota ecclesia militans a Jerusalem descendit in Jericho")3) führt er zum Teil darauf zurück, daß die Bischöfe mehr nach hoher Geburt als nach Würdigkeit gewählt würden.4) Das Klagebuch wurde 1493 auf dem Provinzialkapitel zu Hirfan vorgelesen und machte auf die Bäter einen fo tiefen Gindruck, daß fie beschloffen, es drucken und hinfort bei jedem Ordenskavitel vorleien zu laffen.

Hiermit war indessen die Thätigkeit des frommen Abtes für die Reform seines Ordens keineswegs erschöpst. Auf den Provinzialkapiteln tritt er fast regelmäßig als Redner auf, wird daselbst immer wieder zum Bistator oder bei sonstigen wichtigen Geschäften zum Kommissar gewählt und nunß so zwanzig Jahre hindurch den Sommer meist auf Reisen zudringen, so daß er klagt, er misse wegen seiner vielsachen Abwesenheit die Ansgelegenheiten des eigenen Klosters vernachlässigen. Stannend fragt man sich, wo dieser Mann die Zeit hernahm, soviele Werke zu schreiben und die nötigen Vorstudien dazu zu machen, und man begreift, daß seine Schüler

<sup>1)</sup> Busaeus, S. 17-150.

<sup>2)</sup> Daselbit, S. 806-840.

<sup>3)</sup> Busaeus, S. 854 ff.

<sup>4)</sup> Rach Janffen, S. 615, waren zu Anfang bes 16. Jahrhunderts nicht weniger als 18 bentiche Bistumer mit Fürstenföhnen besetzt, von denen manche durchaus unswissend und untirchlich waren.

recht haben muffen, wenn fie fagen, er habe fich taum Zeit jum Effen und Schlafen genommen.

Bekundet schon das ganze Leben und Wirken des Trithemius, soweit wir es bisher kennen gelernt haben, ein kindlich frommes Gemüt, so werden wir in dieser Überzeugung noch bestärkt, wenn wir einen Blick auf seine Liturgischen Schriften wersen. Da begegnen uns eine Menge von Gebeten, Tagzeiten, Rosarien, Meßkormularen, Segnungen usw., die er zu Ehren der verschiedensten Heisigen versast hat. Außer für die seligste Jungkrau, zu der er eine innige und geradezu unermüdliche Liebe hegte, scheint er eine besondere Berehrung für die hl. Mutter Anna gehabt zu haben. Ju ihrer Chre schrieb er außer einem Rosarium sogar ein eigenes Buch. Darin verteidigte er mit aller Entschiedenheit den damals noch bestrittenen und nicht desinierten Sat von der unbesteckten Empfängnis Mariä und wurde dadurch sogar in einen längeren Streit mit einigen Dominikanern verwickelt. Denselben Gegenstand behandelt er eigens in der erwähnten Schrift: "De illibata gloriosae Virginis conceptione."

Wenn oben gesagt wurde, daß Trithemius mit seinen Schriften vor allem die Erbauung bezweckt habe, so gilt dies in gewissem Sinne auch für seine historischen Werke im engeren Sinne des Wortes. Auch sie sind ihm im letzten Grunde ein Mittel zur Reformation des Ordens. Die Geschichte soll, wie er in der Borrede zu den Annales Hirsaugienses sagt, durch die Thaten der Borsahren zeigen, was wir zu thun und zu lassen haben; sie soll dem Unverständigen Weisheit, dem Schwachen Tugend geben; und sie sollte insbesondere seinen Mönchen zeigen, was die Klöster früherer Zeit geleistet hätten. Tendenz ist indessen sür den Geschichtschreiber immer gesährlich, und so hat sie, wie wir unten sehen werden, vielleicht auch unseren Autor dazu verleitet, mehr zu schreiben, als sich mit der vollen Objektivität verträgt.

Lange Jahre arbeitete Trithemins an einer Geschichte der Abtei Sponheim, die im Jahre 1506 unter dem Titel: "Chronicon Sponheim die im Jahre 1506 unter dem Titel: "Chronicon Sponheim einense" erschien, und die zugleich auch eine Hauptquelle für die Lebensgeschichte des Verfassers selbst bildet. Den Inhalt dieses Werkes hat er zu großem Teile auch in seine "Annales Hirsaugienses" herübergenommen, die sich aber keineswegs auf eine Geschichte des Klosters hirfan beschränken, sondern die wichtigsten Begebenheiten der Zeit überhaupt behandeln und lange für eine wichtige Geschichtsquelle gegolten haben. Unter seinen vielen Gewährsmännern nennt der Chronist vor allen einen au-

<sup>1)</sup> Bgl. Legipont, G. 262 ff.

geblich um das Jahr 1000 lebenden Möndy Meginfrid aus Fulda, der aber, wie manche Kritifer behaupten, niemals eriftiert hat; wenigstens hat bisher meder von diesem Meginfrid noch von seiner "Fuldaer Chronit" sonst jemand etwas entdeckt. Wo die Quellen fehlten, fagt man nun, da füllte Trithemins die Lücken nach eigenem Gutdünken aus und berief sich, um der Sache mehr Anschen zu geben, auf einen erdichteten Autor. Wenn dem so ift, fo follte eben diefe Kittion wieder seinem 3mede dienen. Sein Meginfrid follte zeigen, wie eifrig im Studium die alten Monche gewesen seien, und in welch hoher Blüte die Wiffenschaften in den Rlöstern des 9. und 10. Jahrhunderts gestanden hätten. Indeffen nehmen auch wieder manche unfern Geschichtschreiber in Schut und halten ihn einer folden Kälschung nicht fähig. Betont er doch auch felbst, daß Wahrhaftigkeit die erste Bilicht des Sistorikers fei. gegen Trithemius kaum einen andern Beweis, als daß andere von Megin= frid nichts wissen und daß man diesen bisher nirgends aufgefunden hat. Andeisen, wie viele Werke des Trithemius selbst find spurlos verschwunden! Konnte es so nicht auch mit seinen Quellen gehen? Und wie war es mit Richer, den er ebenfalls als Quelle anführt? Im Bonner theologischen Literaturblatt1) weist Ruland darauf hin, daß auch von diesem bis zum Jahre 1833 außer Trithemius niemand etwas wußte. Da erft entdeckten Bert und Böhmer ihn zufällig in der Bamberger Bibliothet; andernfalls würde Trithemins wohl auch beschuldigt werden, diesen erdichtet zu haben. Stamminger halt es auch für möglich, daß irgend ein Betrüger dem büchergierigen Abte einen Boffen gespielt habe, womit es fich auch erkläre, daß es außer der von ihm benutten und mit seiner Bibliothek untergegangenen Sandschrift keine weitere gebe.2)

Sei dem nun, wie es mag, jedenfalls sind die historischen Werke des Trithemius wegen mannigfacher chronologischer und selbst sachlicher Irrtimer und Widersprüche nur mit Borsicht als Quelle zu benutzen. Es ist dies, wie Stamminger hervorhebt, erklärlich, wenn man einerseits des denkt, daß die Quellen selbst oft irrten, daß es eine historische Kritik das mals noch kann gab, und anderseits, daß Trithemius, seit er von seiner Sponheimer Bibliothek getrennt war, lediglich auf Excerpte und auf sein Wedächtnis angewiesen war. War aber sein Gedächtnis auch stark, so konnte es in jener Unsumme von Jahlen, Namen und Thatsachen doch

<sup>1)</sup> Jahrgang 1868, S. 76.

<sup>2)</sup> Beger und Welte, Rirchenlegiton, VI2.

leicht irren oder sich unbewußt von der nicht minder starken Phantafic beeinflussen laffen.1)

Bas von der Hirfauer Chronik gilt, gilt in noch höherem Mage von einem weiteren Geschichtswerke unseres Abtes, von seiner "Geschicht te der Franken." "Bon all feinen Werken hat," wie der Itheinische Antiquarius mit Recht bemerkt, "keines wegen seines Inhalts größeren Widerspruch und eine härtere Behandlung erfahren, als sein Compendium de origine gentis Francorum ex duodecim ultimis Hunibaldi libris, indem man den ganzen Inhalt und namentlich die Behauptung, daß die Sigambrer Trojaner feien, die nach der Zerftörung Trojas auf ihren Irrfahrten fich zulet an den Mündungen der Donau niedergelassen und von dort nach Deutschland eingewandert seien, als fabelhaftes Machwerk und den Trithemius felbst für den Ersinder des Hunibald erklärte".2) Für die Beit bis auf Chlodwig beruft Trithemius fich nämlich auf einen alten franklichen Geschichtschreiber Sunibald, der angeblich ein Zeitgenoffe Chlodwigs war, und von deffen Sein oder Richtsein dasselbe gilt, was von Meginfrid gesagt wurde. Beidenbach, der a. a. D. das Material zur Frankenfage zusammengetragen hat, erwähnt, daß Görres, Mone, Türk, Philipps, Braun, Wormstall u. a. sich trop allem mehr oder minder auf die Seite des Trithemins stellen, mahrend Loebell ihn aufs heftigste befehde. Wir muffen hinzufügen, daß auch andere angesehene Forscher aus neuerer Zeit den Hunibald ebenso wie den Meginfrid ins Reich Kabel verweifen und den Trithemius keder Geschichtsfälichung beschuldigen.3) Selbst Silbernagl, der im übrigen unserem Abte alle Chre widerfahren läßt, steht in der Meginfrid = Hunibald = Frage gang auf der Seite seiner Begner. Lägt fich also auch, wie wir gesehen haben, in der Sache immerhin das eine oder andere zu Bunften des Weschichtschreibers Trithemins anführen, fo scheint es nach allem doch, daß man ihn hier

<sup>1)</sup> Bon Trithemius burfte somit gelten, was Schiller von sich selbst als Geschichtschreiber fagt: "Ich werde immer eine schlechte Quelle für einen fünftigen hiftorifer sein. Die Geschichte ist nur ein Magazin für meine Phantasie, und die Gegenstände muffen fich gefallen laffen, was sie unter meiner hand werden."

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 527 ff.

<sup>3)</sup> Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 5. Aufl., 1. 36., S. 2: "Zu den eifrigsten Sammlern und Forschern gehörte der gelehrte Abt Johann von Trittenheim, der nur leider seine in der That bewunderung swürdige Thätigkeit und Literaturkenntnis durch kede Fälschung selbst um den Ruhm gebracht hat, welche: ihr sonst gebühren würde." Gbendaselbst S. 83, Ausmerkung: "Die gänzlich unzuverlässigen, zum Teil geradezu erfundenen Angaben des Trithemius usw." Wattenbach führt ebendaselbst, 36. II, S. 470 das Material zur Brüfung der Frage an.

preisgeben und sich darauf beschränken nuß zu sagen, er habe durch seine Operationen der Religion oder dem Ruhme des Baterlandes zu dienen und somit einen edlen Zweck zu verfolgen geglaubt. Leider aber rechtsfertigt der gute Zweck nicht das schlechte Mittel.

Das ganze Mittelalter war bald mehr, bald weniger von bem Gegensatz zwischen Papstum und Kaisertum beherrscht. Schon die Tendenz seiner Wirksamkeit brachte es nun mit sich, daß Trithemins in diesem Kampse äußerlich wenigstens auf Seiten des Papstes stand, weil er anders gefürchtet hätte, seinen Mönchen, denen er stets Gehorsam predigte, das Beispiel der Aussehnung gegen die päpstliche Autorität zu geben. Daß dies ihn aber nicht hinderte, zugleich auch ein patriotisch fühlender Deutscher zu sein, haben wir bereits gesehen, und es wird auch wieder durch seine Annales bewiesen. Rücksaltlos legt er z. B. dar, daß der römische Kaisertitel nicht nur zu kostspielig, sondern für das deutsche Reich auch nachteilig sei.

Die Ereigniffe und Zustände der eigenen Zeit wußte Trithemius scharf zu beobachten und richtig zu beurteilen. Janisen nennt sein Urteil über die damalige Politik des Raifers einerseits und der Fürsten und Reichsstädte anderseits das treffendste unter denen der zeitgenössischen deut= schen Geschichtsschreiber, weshalb es hier eine Stelle finden moge. "Der Raifer ist machtlos geworden," schrieb Trithemins im Jahre 1513, "und der Wille der Fürsten ist, daß er sie in allem unbehindert schalten und walten laffe und nur herrschen foll nach ihrem Gefallen. Was fie ihm zusagen, leisten fie nicht, und was er an Gintunften aus dem Reiche beseffen, haben sie meistenteils in ihre Gewalt gebracht. Die Reichszölle, welche ehemals der faiferlichen Macht eine reiche und gesicherte Steuer= quelle boten, find fast gang in die Sande der Fürsten und der Städte geraten, und die Bemühungen Maximilians, das Reichszollweien von neuem zu heben und zu ordnen, scheitern an der Sabsucht und dem Gigen= nut der Landesherrn und der städtischen Gemeinwesen. Man verlangt vom Raifer alles: Friede und Recht, Ruhe und Sicherheit; man klagt über ihn und verschreit ihn beim Bolke, weil die Unruhen im Reiche immer aroker werden und die Strakenräubereien in manchen Gebieten in ichrecflicher Weise zunehmen; aber man fragt nicht, mit welchen Mitteln denn der Kaiser das Reich in Recht und Ordnung erhalten foll. Über des Raifers allzu große Rachficht, die dem österreichischen Geblüte eigen, haben fich viele beschwert, über Nachläffigkeit kann sich niemand mit Jug be-

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 583 f.

schweren. Welcher Kaiser seit Jahrhunderten hat sich mehr um das Reich bemüht als Maximilian? Wer war ersinderischer in Mitteln, um dessen Kraft und Einigkeit wiederherzustellen? Wer hat sich dasür an seinen Gütern so sehr erschöpft als er? Traurig ist es, zu sehen, wie wenig das alles gestuchtet hat." Als Maximilian sich im Jahre 1511 mit den Gedanken trug, ein antipäpstliches Konzil (nach Pisa) zu berusen, da warnte Trithemius dringend vor einer Versammlung, die, unrechtmäßig in ihrem Ursprunge, nur ein neues Schisma hervorrusen werde, er wies darauf hin, daß Deutschland auf diesem Wege nicht solgen werde; und thatsächlich verhielt sich der deutsche Klerus durchaus ablehnend und bestätigte so unseres Abtes kirchen-politisches Urteil.

Nach Inhalt und Zweck stehen ganz abseits von den bisher genannten Schriften die "Steganographie" oder Geheinschrift, die "Polygraphie" oder Bielschrift und die "Mystische Chronologie," Schriften, die den Trithemins in den Ruf eines Zauberers brachten. Wenn man dem zuerst genannten Buche mehr Bedeutung und tieseren Sinn beilegte, als es wohl verdiente, so hatte Trithemins dies selbst dadurch verschuldet, daß er einem Freunde geschrieben hatte, er beschäftige sich augenblicklich mit einem Buche, dessen Grscheinen die Welt in Stannen seßen werde, da es Unglandliches und Unerhörtes lehre. "Biele gelehrte Männer", sagt er, "denen ich es sundthat, hielten es sür unmöglich; ich aber erklärte ihnen und sage es anch Dir, daß vieles natürlich möglich ist, was denen, welche die Kräste der Natur nicht kennen, unmöglich oder übernatürlich erscheint, damit Du mich nicht für einen Zauberer hältst, sondern für einen Philosophen."

Die Kunde von diesem Briese verbreitete sich rasch und gab Anlaß zu den verschiedensten Ansichten über Trithemins. Während die einen ihn jest erst recht für einen außerordentlich gelehrten Mann hielten, erschien er anderen als Schwarzkünstler. Insbesondere war es ein Franzose Bovillus, der ihn in den Anf eines Zanderers zu bringen wußte. "Mentitus es," ruft Trithemins ihm entrüstet zu, "bove rudior Boville!" Und er betenert, daß er nur die Kräste der Natur kenne und anwende, die ihn Libanins gelehrt habe, alle Zandereien aber und die Hilfe böser Geister mit der Kirche verabschene und verdamme. "Alles ist natürsich, ohne Betrug, ohne Aberglanden, ohne Zanderei, ohne Anrufung der Geisterwelt."

Indessen ließ Trithemins sich durch das entstandene Gerede bestimmen, das Werk unvollendet zu lassen. Die beiden vollendeten Teile enthalten über fünfzig verschiedene Arten von Geheimschriften, wodurch man einem Gingeweihten seine Gedanken so mitteilen kann, daß sie keinem Dritten

<sup>1)</sup> Paftor, Geschichte ter Bapfte, III. 641. Bgl. Annal. Hirsaug. II, 670 ff.

bekannt werden, also verschiedene Chiffrierspsteme. Einen mysteriösen Anstrich bekommt die Sache dadurch, daß jedem Kapitel ein Geistername vorgesetzt ist. Im dritten, unvollendet gebliebenen Teile wollte Trithemius die Kunst lehren, einem "Abwesenden selbst auf eine Entsernung von vierundzwanzig Stunden seinen Willen ohne Buchstaben und Boten kundzuthun." Es handelte sich dabei nicht, wie etliche meinen, um Spiritismus, sondern um eine gewisse natürliche "Fenerschrift".") Indessen machte wieder der kabbalistische Auspus, in den er das Ganze kleidete, ihn trot seines Widerspruchs in den Augen vieler zum Magier und Nekromanten.

Ganz ähnlichen Inhalt hat die zuerst für Joachim bestimmte, dann aber dem Kaiser Maximilian gewidmete und am 26. April 1508 persönzlich zu Boppard überreichte "Polygraphie," worin Trithemius ebenfalls die Kunst lehren will, einem andern seine Gedanken insgeheim mitzuteilen. Er stellt hier unchrere Hundert Alphabete zusammen und gibt auch einen Schlüssel zu der Geheimschrift. Auch diesem Buche sehlt das unstische Beiwerk nicht, und es ist darum erklärlich, daß die, welche den Clavis nicht kannten, dazu kamen, die ganze Steganographie und Polygraphie als ein magisches Werk anzusehen, und daß die Inder-Congregation es verzurteilte.

Im selben Jahre widmete Trithemins dem Raifer auch seine "Mhftische Chronologie" über die Weltregierung der fieben Planeten. Im Anschluß an alte Philosophen lehrt er darin, Gott habe bei der Schöpfung den fieben Blaneten je einen Engel vorgefest, von denen jeder die Welt viermal je 354 Jahre in der seiner Natur eigenen Weise regiere. Er verfolgt nun die Regierungsverioden der einzelnen Engel und die Sauptereigniffe, die darin eintraten, und fommt auf Grund beffen binsichtlich ber Butunft zu Schlüffen, von denen einige wegen ber Bestätigung, die fie zufällig gefunden haben, intereffant find. Trithemius felbst lebte "in der dritten Regierungsveriode des Mars-Engels Samgel (1171—1525), unter deffen endender Herrschaft stets große Umwälzungen eintraten." sei das erste Mal die Sintslut, das zweite Mal der Fall Trojas gekommen, und jett (er schrieb dies nenn Jahre vor Luthers Auftreten) werde bald eine neue Religionsgemeinschaft erstehen und der alten Religion großen Mbbrud thun. ("Secta religionis consurget, magna veterum erit destructio religionum".) Wenn er ferner faat, den Juden werde die unter Arifiel (Saturnengel) verlorene Freiheit nicht bor der dritten Regierungsperiode des Sonnenengels Michael, d. i. 1880, wiedergegeben

<sup>1)</sup> Sisbernags verweist auf Wallin, De arte Trithemiana scribendi per ignem. Upsula 1728.

werden, fo tam er, wie Silbernagl bemerkt, bem Zeitpunkte ber beutschen Judenemancipation wenigstens ziemlich nahe. "Der singulären Merkwürdigkeit halber" erwähnt Marri) auch, daß Trithemius der Mainzer Gegend fürs Jahr 1525 großes Weh vorhergesagt hatte, was manche nachher auf ben in diesem Jahre ausgebrochenen Bauernkrieg bezogen. Trithemius erhebt jedoch keineswegs den Anspruch, mit folden Borhersagungen prophezeien zu wollen, er weift dieses indirett fogar ab. Ja, trot allem scheint er auch jene der alten Philosophie entnommene Planetenlehre nicht unbedingt zu ber seinigen machen zu wollen; denn er betont am Schluffe berfelben, daß er für feine Perfon nur das glaube, was die fatholische Rirche lehre. Diese aber hat bekanntlich das Dogma von der göttlichen Weltregierung. Wäre Trithemins wirklich der Ansicht jener Philosophen gewesen, so hätte es fehr nahe gelegen, daß er auch der zu seiner Beit florierenden Aftrologie angehangen hätte. Er fagt aber ausdrudlich, daß die Konstellation auf den Menschen keinen Ginflug übe, und daß die, welche das behaupteten, die Borschung Gottes und den freien Willen des Menschen leugneten. "Fort mit end, ihr lügenhaften Aftrologen, ihr Betrüger und feilen Schwätzer; der Geift ift frei und nicht den Sternen unterworfen. "2)

Nicht minder scharf wie gegen die Aftrologen wendet Trithemius sich an anderen Stellen gegen die Alchimisten, die er "insipientissimi, fatui, hostes naturae et coelestium contemptores" nennt.3) Mit Vorliebe besaßte er sich dagegen mit der "natürlichen Magie", d. i. mit der Physik, worin er für die damalige Zeit ganz außergewöhnliche Kenntnisse besaß. Diese und der mysteriöse Nimbus, mit dem er wahrscheinlich auch seine Experimente zu umgeben wußte, brachten ihn erst recht in den Kuf eines Zaubererz, von dessen Kunst man sich die tollsten Sachen erzählte. Sollte er doch sogar des Kaisers verstorbene Gemahlin aus dem Geisterreich zurückgerusen und dem trauernden Gatten gezeigt haben.4) Trithemius

Wie eines Mörbers Seele, so schwarz und bang war die Nacht, Da ward die Klosterpforte zu Sponheim aufgemacht, Ein Mann, verhüllt im Mantel, trat schweigend über die Schwelle, Schritt durch den Kreuzgang und pochte dann an des Abtes Zelle.

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 449.

<sup>2)</sup> Rach anderen Stellen fonnte es icheinen, als ob er eine Ginwirfung ber Beftirne auf ben Rörper bes Menichen für möglich gehalten hatte.

<sup>8)</sup> Ep. I. 34.

<sup>4)</sup> So berichtet Lercheimer in seinen "Christlichen Bedeusen von der Zauberei" (Theatrum de veneficiis, Francos. 1686) und manche andere. Bgl. Stramberg-Beiden-bach a. a. O. S. 519 f. Anastasius Grün hat die Sage sogar zum Gegenstand eines längern, schwungvollen Gedichtes gemacht, bessen Eingangsstrophen also lauten:

selbst verweist bergleichen Anekvoten ins Reich der Fabel. Er war kein Zauberer und wollte keiner sein; Zauberei war ihm gleichbedeutend mit Teufelswerk, und das verabscheute er aufs entschiedenste. Darum durste die ihm von Flach gewidmete Grabschrift ihm auch das Zeugnis ausstellen: "Absit suspicio de daemonis arte magia." Wenn sich trotzem der Berdacht erhalten hat, als ob Trithemius böse Künste getrieben hätte, so kommt dies daher, daß der Glaube an Zauberei einmal im Geiste der Zeit lag, dann aber auch, und nicht zum wenigsten, daher, daß ihm eine ganze Reihe von Schriften über Magie und Alchimie fälschlich untersschoben wurden.

Übriges konnte auch Trithemins trop aller Gelehrsamkeit und Frömmigkeit den Geist seiner Zeit nicht völlig verlengnen, er ist vielmehr in einer Hinsicht ganz ein Kind derselben. Er glaubte mit seiner Zeit sest sest sander und Herselben. Gr glaubte mit seiner Zeit sest an Zauber und Herselben. Gr glaubte mit seiner Zeit sest an Zoachim seinen "Antipalus malesieiorum" (Hexengegner), worin er alle erdenkbaren Arten von Berherungen bespricht und Mittel angibt, um sich davor zu schüßen oder davon zu befreien. Er hatte, wie er selbst sagt, eine Menge Zauberbücher gelesen, um sie zu widerlegen; allein diese Lektüre scheint ihm selbst schließlich den Kopf etwas verwirrt zu haben, da man sich anders manche Albernheiten kaum erklären könnte. Es war ihm übrigens wohl selbst nicht ganz gehener dabei; denn schließlich unterwirft

Wo sich ber fromme Tritheim, so hieß ber Abt, ließ sehen, Da blieb in scheuer Demut barhäuptig ber Laie stehen, In stummer Ghrsurcht neigten die ersten Doktoren sich, Und unter mancher Kutte pocht' es ganz sichtbarlich.

Bei mitternächt'ger Lampe faß nun ber heil'ge Mann Und las in Buchern ber Beisen und betet', schrieb und fann, Da trat herein ber Frembe, fast Jüngling an Gestalt, Doch schier ein Greis an Kummer, und so sprach er alsbalb:

"Chrwurb'ger Herr! ein König steht stehend nun vor Euch, Un Ehr' und Land vor kurzem, sowie an Liebe reich, Doch nun Basall auf ewig! Schmerz ist mein König genannt, Schwer ruht auf Haupt und Schultern mir bes Thrannen Hand.

"Entstoh'n, ach, ist die Liebe! die Krone nur blieb mein Und bohrt die spitzen Zacken mir nun ins Herz hinein! D Bater! ruft sie hernieder, ruft sie, die ich verlor, Ihr wallt als Freund und Bekannter ja durch der Geister Chor!"

<sup>1)</sup> Bgl. Silbernagl, S. 251 ff.

<sup>2)</sup> In seiner höchsten Blute ftanb ber Hegenwahn allerbings erft in etwas späterer Zeit.

er alles dem Urteil der Kirche, der er in allem bis in den Tod treu bleiben wolle.

In den letten Jahren seines Lebens beschäftigte sich Trithemius mit den Lebensbeschreibungen einzelner Heiligen. Hatte er schon früher ein "Leben der hl. Irm in a" und ein "Leben Bennos von Meißen" geschrieben, so beschrieb er jest das Leben des von ihm den Heiligen beisgeählten Rabanus Maurus und des Bischofs Maximus von Mainz. Wie seine übrigen Geschichtswerte, so enthalten auch diese neben vielem Wertvollen manches Irrige. Das lette vollendete Wert des Trithemius ist seine Schrift über die Wunder der seligsten Jungfrau in der Karmeliterkirche zu Heilbroun.")

Stellt man Trithemius als Borläufer der Reformation bin, fo kann bas nur den Sinn haben, daß er gleich vielen anderen bie großen Migftande erkannte und verurteilte, die fich im Laufe der Zeit in die Dis= ciplin des Rlofter= und Weltklerus eingeschlichen hatten. Nichts aber könnte falicher fein, als wenn man Trithemius irgend einen Widerspruch gegen die katholische Lehre nachsagen ober annehmen wollte, er hätte, falls er länger gelebt, fich ber Reformation im Sinne ber bon Luther Bezeichnend find dafür u. a. feine eingeleiteten Bewegung angeschloffen. Auslaffungen über die Erklärung der hl. Schrift und über den Ablag. Bezüglich ber ersteren faat er, wenn die hl. Schrift nicht für alle Blaubenswahrheiten genügend flar erscheine, so habe dies seinen Grund darin, daß fonit die Antorität der Rirche weniger groß ericheine und das Berdienit des heilfamen Gehorfams zum großen Teile verloren ginge. fagt er, "Rirche und bl. Schrift, gehören zu einander. Die Rirche bestätigt die bl. Schrift und wird selbst von der Schrift bestätigt. Beift, der die Rirche gegründet hat, hat auch die hl. Schrift inspiriert. Darum fagt der bl. Augustin, er würde dem Evangelium nicht glauben, wenn ihn nicht die Antorität der Kirche dazu zwänge. Die Rirche allein hat daher in zweifelhaften Källen, welche den Glauben betreffen, die Schrift zu erklären, und wer es wagt von ihrer Erklärung abzuweichen, hat das Ebangelium Chrifti berlengnet."2) Wegen seiner hohen Achtung bor der hl. Schrift war er denn auch der Meinung, daß das theologische Studium wieder mehr auf diefe guruckgeführt werden muffe. Borbedinauna

<sup>1)</sup> Busaeus, S. 1131 ff.

<sup>7)</sup> Trith. liber octo quaestionum, Quaest. 4ta.

für das rechte Berständnis der hl. Schrift aber ist ihm ein reines, tugends haftes Leben.1)

Bezüglich der Ablässe äußert Trithemius sich in dem erwähnten Buche über die Wallfahrt nach Heilbronn2) also: "Groß ist die Autorität der hl. Kirche und ungehener die Gewalt des Papstes. Wer dessen in vernünftiger Weise gegebenen Ablässen verwegen widerspricht, ist entweder in Anschung des Glaubens gottlos oder in der Schätzung der Dinge thöricht." Es sei endlich noch erwähnt, was er 1509 in dem Rachtrag zu dem "Berzeichnis berühmter Männer Deutschlands" von sich sagt: "Bor allem aber sage, beteure und schwöre ich auf meine Seele, daß ich den christlichen Glauben, wie ihn die heilige katholische Kirche bekennt, glaube, festhalte und bekenne und bis zum Tode glauben, festhalten und bekennen will. Alles und jedes Ginzelne, was ich jemals geschrieben habe und noch schreiben werde, übergebe und unterwerse ich der Prüfung und dem Urteile des hl. apostolischen Stuhles, und wenn irgend etwas in meinen Werken der Lehre der römischen oder allgemeinen Kirche zuwider sein sollte, so sei es durch gegenwärtige Erklärung ohne weiteres widerrusen."

Schneegang3) will tropbem in Tritheming einen fich deffen felbst nicht klar bewußten Reformator feben, der auch die Lehre der alten Kirche als reform= bedürftig erfannt habe, aber einerseits zu sehr im Banne der alten Un= schauungen, anderseits zu charakterschwach gewesen sei, um aus feiner Gr= fenntnis die richtigen Folgerungen zu ziehen. Darum habe er, fo oft ihm auch nur eine Ahnung aufgetaucht sei, daß er in seinen Außerungen gegen die Unterwerfung unter die kirchliche Autorität verstoßen haben könne, bei nächster Gelegenheit ein für allemal alles widerrufen, sei es nun aus Gewissens= bedenken oder aus Angst vor der Inquisition. Diese Angstlichkeit sei feit seiner Entfernung von Sponheim noch fort und fort gewachsen und habe schließlich zu folder Verkümmerung dieses hohen Geistes geführt, daß er fich nur noch mit Marienwundern beschäftigt habe. Schneegans beruft fich für die "neuere Richtung" des Trithemins vor allem auf deffen hohe Wert= ichäbung der hl. Schrift. Allerdings betont der Abt wiederholt, daß die hl. Schrift alles, was zu glauben notwendig fei, ausreichend und überflüffig enthalte; allein er erkennt, wie wir gehört haben, ebenso bestimmt die Autorität der Kirche in ihrer Auslegung und damit indireft die Aberlieferung an, auf die jene Auslegung sich gründet. Trithemius selbst verteidigt mit allem Gifer die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Maria

<sup>1)</sup> Ep. II, 10.

<sup>2)</sup> Busaeus, S. 1176.

<sup>3)</sup> Schneegans, Trithemius und Sponheim, S. 242 ff.

und beruft sich bafür u. a. geradezu auf die in der Rirche seit langem übliche Teier diefes Teftes und auf die ebenfo übliche Predigt dieser Lehre.1) Allerdings eifert Trithemins in seinem Liber penthicus c. 4. gar sehr gegen die Monde und Abte, die sich von ihren Kloster= gelübben dispensieren ließen, um in der Welt leben gu tonnen und fagt, die papstliche Dispens werde sie vor dem Richterstuhle Gottes nicht ichüten, und nicht alles gefalle Gott, was durch den Bapft auf Erden geschehe; aber er fpricht ausdrücklich von einer erfchlichenen Dis= pensation (..fraudulenter impetrata licentia"). In den Dispensations= bullen heiße es: "Wenn es fo ift, wie angegeben"; fo aber, meint Trithemins, sei es eben in den meisten Fällen nicht, und die betreffenden hintergingen den Bavst ("Pro veris falsa narrantur"). papstliche Autorität als folche greift er keineswegs an, verwahrt sich vielmehr ausdrücklich hiergegen und sagt nochmals: "Nihil tibi proderit dispensatio Papae, si fraude, si dolo, si mendacio, si iniuste fuerit impotrata". Trithemius mochte vielleicht auch die Art und Weise der Berkundigung diefes oder jenes Ablaffes insgeheim migbilligen; wie firchlich er über die Lehre felbst deuft, ist bereits oben erwähnt worden. Endlich citiert Schneegans felbit die Worte des Trithemius: "Wenn die Rirche auch manchmal schwach scheint in den Sitten, fo hat fie doch im Glauben nie geirrt." Wenn er sich also nicht erklären kann, wie Tri= themius den Weg "von der Sohe ichriftmäßiger Erkenntnis wieder herunter in die tägliche Übung und in die mit dem lautern Evangelium nicht in Ginklang zu bringenden Satungen der Kirche und insbesondere zu dem Beiligendienft habe finden tonnen," fo besteht das Geheimnis eben darin, daß Trithemins fich niemals mit Bewußtsein von der katholischen Lehre entfernt hatte.2)

Es existieren verschiedene Bilder von Trithemius, so auch zwei DIbilders) im Pfarrarchiv zu Trittenheim und ein kleinerer Stich daselbst in

<sup>1)</sup> Daselbst, S. 218.

<sup>2)</sup> Es soll inbessen nicht unerwähnt bleiben, daß das Bilb, welches Schneegans von unserem Abte entwirft, burchaus würdig und anziehend ist, und daß ihm "die Person des Trithemius auch in ihrer Schwachheit immer noch liebenswürdig erscheint." (A. a. D. S. 263).

<sup>8)</sup> Gines dieser Bilber scheint identisch zu sein mit bemjenigen, welches sich nach. Biegelbauer ehemals in der Safristei des Jakobsklosters zu Würzdurg befand und inder französischen Revolution baraus verschwunden ist. Es stellt gleich diesem den vor der seligsten Jungfrau knieenden Abt dar mit den aus seinem Munde fließenden Worten: "Ora pro Joanne Trithemio S. Maria Virgo." Unter dem Bilbe steht laut freundlicher Mitteilung des Herrn Pfarrers Bettingen von Trittenheim in Majustel-

Brivatbefit. So verschieden diese auch fouft fein mogen, fo ftimmen fie boch unter fich und mit andern, von denen uns berichtet wird, darin überein, daß fie alle uns eine edle, einnehmende Bestalt zeigen, aus deren ausdrucksvollen und geiftreichen Zügen heiliger Ernft und boch auch wieder Milbe und Sanftmut hervorleuchten. So schildert ihn auch schon fein Freund Wimpfeling:1) "Auf feinen festen, männlichen Bugen," fagt er, "ruhte eine unaussprechliche Büte." Bellifanus, der ihn ebenfalls felbft gesehen, fagt, er sei von imponierender Gestalt gewesen und habe dabei etwas fehr Mildes und Gewinnendes gehabt.2) Und ein alter frangöfischer Schriftsteller schreibt von ihm: "Il estoit subtil philosophe, ingenieux mathematicien, poëte celebre, historien accomply, orateur fort eloquent et Theologien insigne: doué de plusieurs rares virtuz et graces tant du corps que de l'esprit."3) Legipont sagt: "Seine äußere Erscheinung war fo einnehmend, feine Rede fo gefällig, feine Stimme so freundlich, mild und bescheiden, daß er die Berzen derer, die ihn anschauten, zur Bewunderung und Liebe hinriß. Alles an ihm war er= haben, majestätisch, eines hohen Bralaten würdig. Seine Worte waren voll Weisheit und Soheit, denn die Liebe Gottes, die in ihm glühte, duldete nicht, daß ein unnüges oder mußiges Wort aus feinem Munde ging. Buweilen konnte er zwar scherzen; aber felbst die Beiterkeit mäßigte er so, daß man ihm das Lachen kann anmerkte."

Allen leuchtete unser Abt wie in der Wissenschaft, so in der Tugend, besonders in der Tugend der Enthaltsamkeit, voran. "Die zwei Jahre," schreibt der Pfarrer Centenarius von Trittenheim, "die ich in Deinem Aloster zubrachte, habe ich von Dir nur Heiliges, Reines, Religiöses gesehen und gehört; ja, in so großer Reinheit sahen wir Dich leben, daß wir uns genugsam wunderten. Während die übrigen schliefen, wachtest Du im heiligen Schriftstudium, immer etwas lesend oder schreibend für

schrift: "Joannes Trithemius abbas Spanneimensis et S. Jacobi Vicebnrgi ordinis S. Benedicti zelator ardentis(simus?) et eiusdem reformator scripto et exemplo praecipuus, natus 1462 patre Jœ (Joanne) ex Heydenberg, matre Elisabetha ex Longo vico, obiit 1516." Auch unter bem Bilbe, das Andreä 1780 in Sponheim gesehehen, stand nach bessen Crucenatum illustr., S. 248, eine kurzgefaßte Lebensgeschichte des Abtes. — Leiber scheint ber Plan, den vor wenigen Jahren einige hochherzige junge Männer aus Trittenheim gesaßt hatten, ihrem großen Landsmann in seiner Heimat ein Denkmal zu sesten, in Vergessenheit geraten zu sein. Vielleicht geben diese Zeilen Anregung, wenigstens eine Tafel zu stiften, welche die Erinnerung an den berühmten Sohn Trittenheims dort wach erhält.

<sup>1)</sup> De arte impressoria 19.

<sup>2)</sup> Schneegans, Trithemius 2c., S. 123.

<sup>9)</sup> Cbenbafelbft.

ben gemeinsamen Nußen. Niemand fand Dich je müßig, niemand hörte, daß Du an Eß- oder Trinkgelagen teilnahmst, niemand sah Dich durch Gelächter oder irgend einen Leichtsun zerstreut. O süßester Lehrer, so oft ich mir die heilige Lehrweise ins Gedächtnis zurückruse, womit Du mich zugleich mit Deinem Bruder Jakob zu unterrichten und zur Kenntnis der göttlichen Schriften zu ermahnen pslegtest, kann ich mich der Thränen nicht enthalten; denn so tiese, so geheimnisvolle und so seurige Worte redetest Du über die hl. Schrift, daß eiserne Herzen zur Liebe Gottes bewogen werden konnten. "1) Ühnlich wie die Genannten äußerte sich sein Lehrer und Freund Konrad Celtes: "Trithemius ist enthaltsam im Trinken und verschmäht den Genuß von Fleischspeisen; er nährt sich von Gemüsen, Giern und Milch wie unsere Borfahren zu der Zeit, als noch keine scharfen Gewürze in unserem Baterlande waren und noch kein Arzt seine Fieber und Podagra erzeugenden Mittel braute; er ist bescheiden in seinen Worten, bescheidener noch in seinem Leben. "2)

Diese ehrenden Zeugnisse ließen sich leicht durch viele andere ver-Doch auch ohne diese haben wir uns überzeugt, daß Trithemius in jeder Hiuficht groß dasteht: groß als Mensch und groß als Chrift, groß als Mönch und groß als Abt, groß als Gelehrter und groß als Lehrender. groß in der Liebe gur Kirche und groß in der Liebe gum Baterlande. Wenn ein Flecken an seinem Bilde haftet, so ist es nur der in guter Absicht verübte Betrug mit seinen Geschichtsguellen, ber gubem nach ber Meinung mancher nicht einmal unwiderleglich bewiesen ift. Jedenfalls dürfen wir einstimmen in das Lob, das nach Legipont Felix Egger ihm spendet: "Johannes Trithemius, ein der Kirche bom höchsten Bute geschenktes But, ein Licht und eine Saule bes Monchtums, eine Zierde bes teutonischen Bolfes, für immer der Phonix unter den Gebildeten feiner Beit, ein bewährter Soldat unter den Kahnen des hl. Benedift, das lebendige Urbild cines Rirchenfürsten und unter den berühmten Männern, die ju Ende des 15. Nahrhunderts das Land der Franken nicht nur, sondern gang Deutsch= land durch ihre Gelehrsamkeit, ihre Schriften und den Glang ihres Namens fcmückten, zweifellos der erfte."



<sup>1)</sup> Ep. II, 16. u. Silbernagl, S. 234.

<sup>2)</sup> Janffen, a. a. D. S. 96.

•

•

•

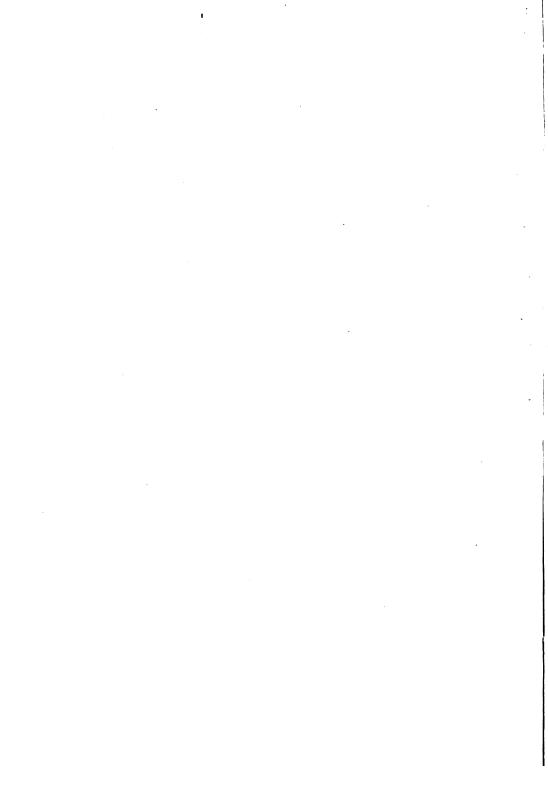

DUE JAN 14 918

JE UC | 14 35

DUE QET 14 '35

NUE NOV 29 35

DUE JAN 26 140

